

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

W: 35/3/ 5.

~ ....nford Ui

ries



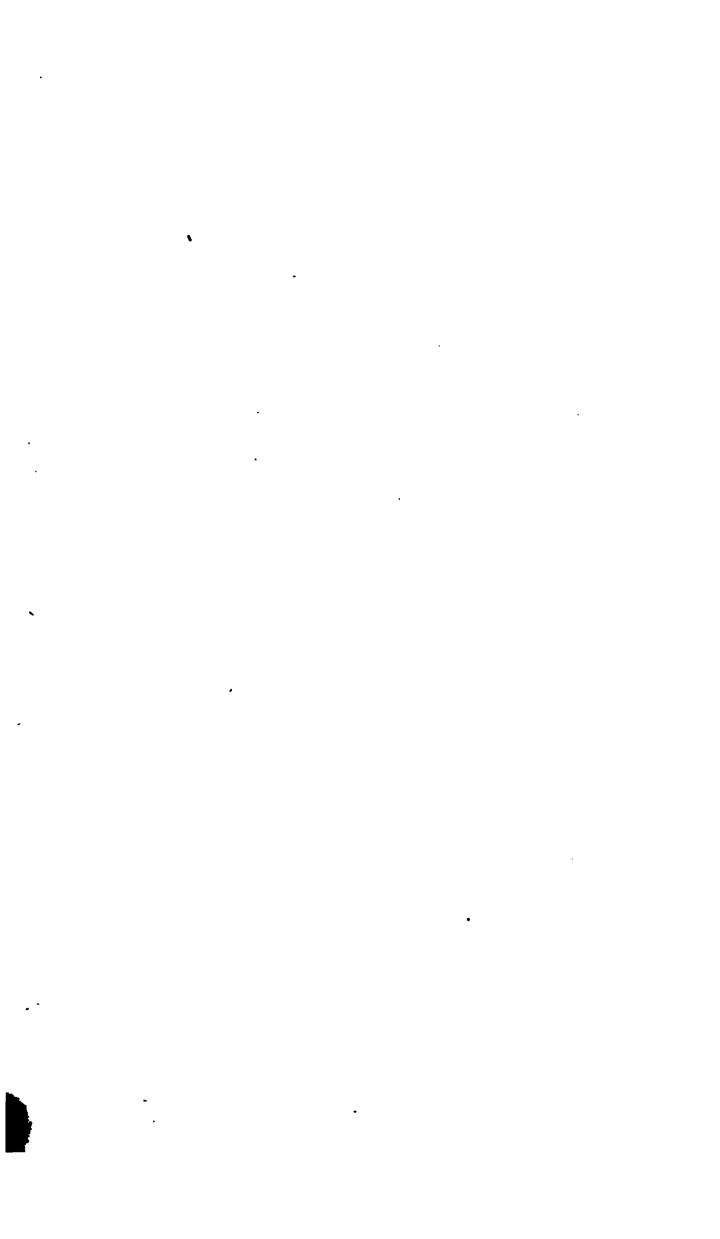

# H. Heine's

sämmtliche Werke.

# Heinrich Heine's

# sämmtliche Werke.

Rechtmäßige Original=Ausgabe.

Neunter Band.

Französische Zustände. Zweiter Theil.

Hamburg.

Hoffmann und Campe.
1862.

MEH

A1
186/
186/
Französische Zustände

pon

## Heinrich Heine.

## 3weiter Cheil.

Die parlamentarische Periode des Bürgerkönigthums. Erste Hälfte.

Hamburg.

Hoffmann und Campe.
1862.

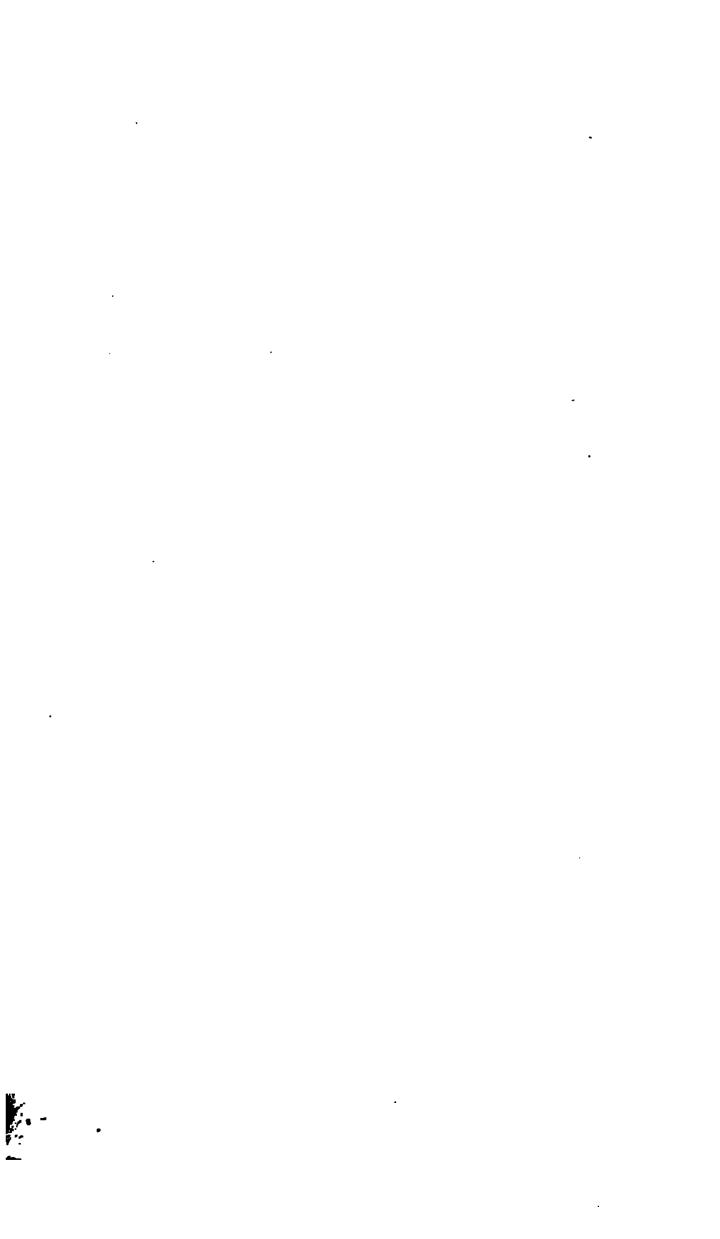

## Inhalt.

| •                                                      | Seite |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Vorwort des Herausgebers                               | . IX  |
| Lutetia.                                               |       |
| Berichte über Politit, Kunft und Boltsleb              | en.   |
| Vorrede zur französischen Ausgabe                      | . 5   |
| Zueignungsbrief an den Fürsten Pückler=Muskau .        | . 21  |
| Die parlamentarische Periode des Bürgerkönigthun 1840. |       |
| I. Ludwig Philipp's Nachgiebigkeit gegen das Aus-      |       |
| land                                                   |       |
| 111. Thiers' Transaktionsbemühungen                    |       |
| , ,                                                    |       |
| IV. Die Extreme in Frankreich                          |       |
| V. Die Zudenverfolgungen in Damaskus                   | . 67  |
| VI. Die sterblichen Reste Napoleon's. — Thiers' In     | =     |
| differentismus in der Damascener Affäre .              | . 71  |

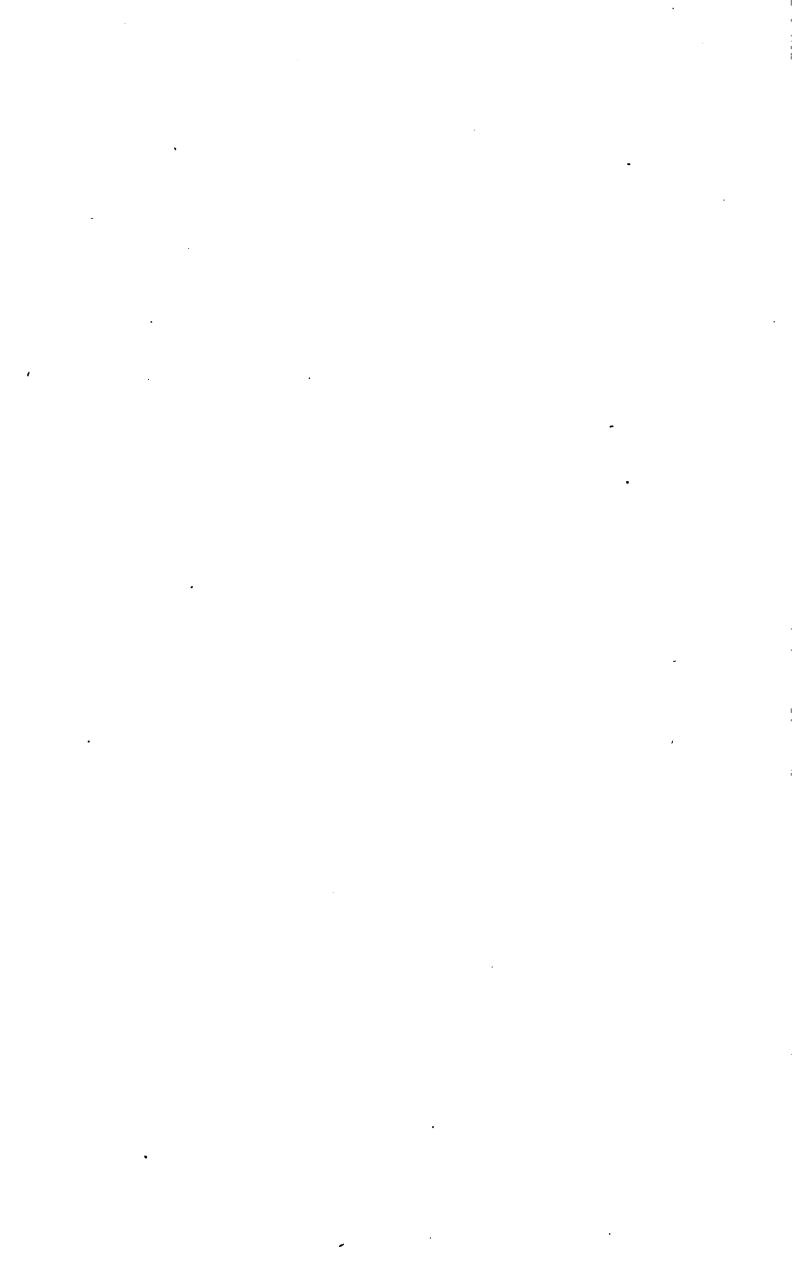

## In halt.

| •                                                      | Geite |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Vorwort des Herausgebers                               | . IX  |
| Lutetia.                                               |       |
| Berichte über Politit, Kunft und Boltsleb              | en.   |
| Vorrede zur französischen Ausgabe                      | . 5   |
| Zueignungsbrief an den Fürsten Bückler-Muskau          | . 21  |
| Die parlamentarische Periode des Bürgerkönigthum 1840. | ા\$.  |
| I. Ludwig Philipp's Nachgiebigkeit gegen das Aus=      | :     |
| land                                                   | . 39  |
| II. Das Karnevalsministerium                           | . 47  |
| 111. Thiers' Transaktionsbemühungen                    | . 49  |
| IV. Die Extreme in Frankreich                          | . 57  |
| V. Die Judenverfolgungen in Damaskus                   | . 67  |
| VI. Die sterblichen Reste Napoleon's. — Thiers' In-    | =     |
| differentismus in der Damascener Affäre .              | . 71  |

| Se                                                 | ite       |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| VII. Thiers und die Franzosen                      | 76        |  |  |  |  |
| VIII. Die Juden in Frankreich und die Blutfrage    |           |  |  |  |  |
| von Damaskus                                       | 32        |  |  |  |  |
| IX. Die Kammerdebatten über die Translation der    |           |  |  |  |  |
| Asche Napoleon's                                   | 90        |  |  |  |  |
| X. Die französische Tagespresse                    | 96        |  |  |  |  |
| Spätere Notiz.                                     |           |  |  |  |  |
| über Heine's Auffätze in der Augemeinen            |           |  |  |  |  |
| Zeitung                                            | )9        |  |  |  |  |
| XI. Aussichten des Bonapartismus in Frankreich 1   | 15        |  |  |  |  |
| XII. Guizot's Opposition gegen Thiers 19           |           |  |  |  |  |
| XIII. Die Berwicklungen im Orient 1                |           |  |  |  |  |
| XIV. Thiers' Kriegsgelüste                         |           |  |  |  |  |
| XV. Englands Abneigung gegen den Krieg 1           | •         |  |  |  |  |
|                                                    | <b>42</b> |  |  |  |  |
| XVII. Kriegerische Stimmung in der Normandie . 1   |           |  |  |  |  |
| XVIII. Politische Stimmung in der Bretagne 1       |           |  |  |  |  |
| XIX. Der Bergiftungsprocess der Madame Lafarge 1   |           |  |  |  |  |
| XX. Drohende Kriegsaussichten 1                    |           |  |  |  |  |
| XXI. Steigende Gefahr eines europäischen Krieges 1 |           |  |  |  |  |
| XXII. Thiers' Rücktritt vom Ministerium 1          |           |  |  |  |  |
| XXIII. Soult als Konseilpräsident                  |           |  |  |  |  |
| XXIV. Louis Blanc's Histoire de dix ans 1          |           |  |  |  |  |
| XXV. Die Thronrede des Königs                      |           |  |  |  |  |
| XXVI. Die orientalische Frage                      |           |  |  |  |  |
| AAVI. Die brieffinge Gruge                         | 00        |  |  |  |  |
| 1841.                                              |           |  |  |  |  |
| XXVII. Guizot als Schutzherr der Bourgeoisie 2     | 12        |  |  |  |  |
| XXVIII. Die Leichenfeier Napoleon's 2              | 19        |  |  |  |  |
| XXIX. Mehemed Ali und die orientalische Frage . 2  | 26        |  |  |  |  |

|         |                                           | Seite |
|---------|-------------------------------------------|-------|
| XXX.    | Die Befestigung von Paris                 | 233   |
| XXXI.   | Die Dardanellenfrage. — Rothschild als    |       |
|         | politischer Thermometer                   | 249   |
| XXXII.  | Die falschen Briefe des Königs. — Guizot, |       |
|         | der Mann der Ordnung                      | 259   |
| XXXIII. | Mignet und Victor Cousin                  | 268   |
| XXXIV.  | Die Korngesetz-Aufregung in England       | 276   |
|         |                                           |       |



## Vorwort des Herausgebers.

Die im neunten und zehnten Band der vor= liegenden Ausgabe enthaltenen Korrespondenzberichte für die Augsburger "Allgemeine Zeitung" wurden unter dem Gesammttitel: "Lutetia; Berichte über Politik, Runst und Volksleben" von dem Verfasser für den zweiten und dritten Band seiner "Bermischten Schriften" zusammenge= stellt und erst '1854 in Buchform veröffentlicht. Ich habe diejenigen Berichte, welche sich ausschließ= lich auf französische Runst zustände bezogen, für den elften Band ausgeschieden, und den politischen Korrefpondenzen Heine's aus den Jahren 1840-43, einer Bemerkung in dem Zueignungsbriefe (Bd. IX, S. 24) folgend, den Nebentitel: "Die parla= mentarische Periode des Bürgerkönig= thums" ertheilt.

Die außerordentlich zahlreichen Ergänzungen aus der "Allgemeinen Zeitung" nöthigten mich, auf meine ursprüngliche Absicht, diese streng zusamsmengehörigen Berichte in einem Bande zu geben, schließlich zu verzichten. Dem ersten, fünsten, zehnsten, vierundzwanzigsten und neunundzwanzigsten Briefe des vorliegenden Bandes scheint von der Redaktion jener Zeitung die Aufnahme verweigert worden zu sein; wenigstens ist mir die Auffindung dieser Berichte nicht gelungen.

Die eingeklammerten Ergänzungen aus der "Allgemeinen Zeitung" (einige derselben stehen noch in dem mir vorliegenden Originalmanuskript der "Vermischten Schriften") finden sich im neunten Bande auf den Seiten: 53, 59—60, 63, 66, 72—73, 75, 78, 115—119, 121, 128, 152—154, 156, 160—162, 166, 175—179, 202—205, 208, 214, 216, 221, 223, 225, 239, 246—248, 259, 264 und 278—280.

Aus der französischen Ausgabe ergänzte ich, außer der Vorrede, folgende Stellen:

- S. 27 Ihre Agenten schlichen sich ein S. 28 Erfindungen von englischer Fabrik.
- S. 28 Meine Animosität S. 29 keine Vorstellung zu machen wüsste.

- S. 33 ich der Stifter einer neuen Religion — mehr als genug gewesen!
  - S. 52 als er ein kleiner Jakobiner war.
- S. 62 Er gleicht dann er lässt mich nicht los."
- S. 106 Sie sind eben so schwach wie versachtet.
- S. 113, Z. 5 seit mehr als achtundzwanzig Jahren,
- S. 180 des Chefs aller Trommeln die Kriegsreveille schlug.
- S. 185 Solche Erklärungen sind immer - S. 186 Man nennt Das die orientalische Frage.
- S. 193 Obgleich Louis Blanc S. 194 Fünfsonsstücke gleicht."

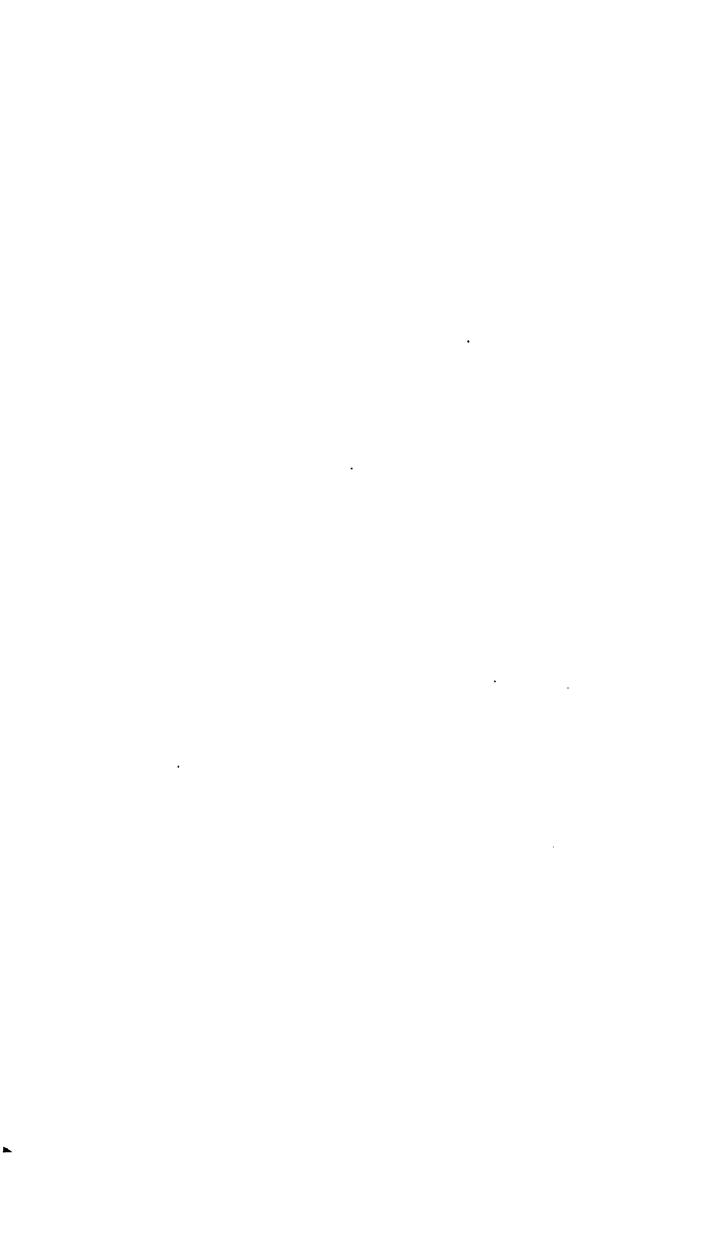

# Französische Zustände.

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| , |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# Lutetia.

Berichte

über

Politik, Kunst und Bolksleben.



### Porrede

zur französischen Ausgabe.

Dies Buch enthält eine Reihe von Briefen, die ich während der Jahre 1840—43 für die Augs-burger Zeitung schrieb. Aus wichtigen Ursachen ließ ich dieselben vor einigen Monaten bei den Herren Hoffmann und Campe in Hamburg als ein beson-deres Buch unter dem Titel "Lutetia" erscheinen, und nicht minder erhebliche Motive bestimmen mich heut, diese Sammlung gleichfalls in französischer Sprache zu publicieren. Zene Ursachen und diese Motive sind folgende.

Da die betreffenden Briefe in der Augsburger Zeitung anonym erschienen waren und beträchtliche Auslassungen und Änderungen erfahren hatten, so musste ich befürchten, daß man sie nach meinem Tode in dieser mangelhaften Gestalt herausgäbe,

vielleicht gar vermengt mit Korrespondenzen, die meiner Feder gänzlich fremd sind. Um solch posthumes Missgeschick zu vermeiden, habe ich es vorgezogen, selbst eine authentische Ausgabe jener Briefe zu besorgen. Indem ich aber so noch bei Lebzeiten wenigstens die gute Reputation meines Stiles gerettet, hatte ich leider der Böswilligkeit eine Waffe geliefert, um den guten Ruf meines Gedankens anzutasten; die linguistischen Lakunen in der Kenntnis der deutschen Sprache, denen man zu= weilen selbst bei den unterrichtetsten Franzosen begegnet, haben es einigen meiner Landsleute des einen wie des andern Geschlechts möglich gemacht, vielen Leuten einzureden, dass ich in meinem Buche "Lu= tetia" ganz Paris verleumde und durch boshafte Spöttereien die geachtetsten Personen und Dinge in Frankreich herabwürdige. Es war daher für mich ein moralisches Bedürfnis, baldmöglichst eine fran= zösische Ausgabe meines Werkes erscheinen zu lassen und so meine allerschönste und vortrefflichste Freun= din Lutetia in Stand zu setzen, selbst darüber zu urtheilen, wie ich sie in dem Buche behandelt habe, das ihren Namen führt. Sollte ich selbst hin und wieder durch einen zu derben Ausdruck oder durch eine verfehlte Bemerkung unwissentlich ihr Miss= fallen erregt haben, so darf sie mich nicht eines

Mangels an Sympathie, sondern nur eines Mangels an Bildung und Takt anklagen. Schönste Lutetia, vergiss nicht meine Nationalität; bin ich auch einer der Gelecktesten unter meinen Landsleuten, so weiß ich doch nicht ganz meine Natur zu verleugnen; die Liebkosungen meiner deutschen Bärenpfoten mögen dich also manchmal verletzt haben, und ich warf dir vielleicht mehr als einen Pflasterstein an den Kopf, einzig in der Absicht, dich gegen Fliegen zu beschützen! Außerdem wolle man beden= ken, dass ich in diesem Augenblick, wo ich unge= wöhnlich krank bin, weder viel Sorgfalt noch viel geistige Heiterkeit auf die künstlerische Ausarbeitung meiner Sätze verwenden kann; in Wahrheit, die deutsche Ausgabe meines Buches ist weit minder nachlässig und unbehilflich als die französische Ver= sion. In jener hat der Stil überall die Schroff= heiten des Inhalts gemildert. Es ist peinlich, höchst peinlich, sich gezwungen zu sehn, einer eleganten Göttin an den Ufern der Seine in einer so wenig angemessenen Tracht seine Huldigungen darzubringen, während man daheim, in seiner deutschen Kommode, die schönsten Kleider und mehr als eine prachtvoll gestickte Weste hat.

Nein, liebe Lutetia, ich habe dich niemals beleidigen wollen, und wenn bose Zungen ihr Möglichstes thun, dich des Gegentheils zu versichern, so schenke solchen Verleumdungen keinen Glauben. Zweisle nie, meine Schönste, an der Aufrichtigkeit meiner Zärtlichkeit, die durchaus uneigennützig ist. Du bist sicherlich noch jung genug, als daß du zu fürchten hättest, aus anderen Beweggründen, als deiner schönen Augen willen, geliebt zu werden.

Ich habe so eben bemerkt, daß die Briefe, welche mein Buch "Lutetia" bilden, anonym in der Augsburger Zeitung erschienen sind. Sie trugen allerdings eine Chiffer; aber diese verbürgt keines» wegs in entscheidender Art, daß ich der Verfasser war. Ich habe diesen Umstand ausführlich in einer Notiz besprochen, die ich der deutschen Ausgabe meines Buches beigefügt, und ich theile hier die Hauptstelle daraus mit:

"Die Redaktion der Augsburger Zeitung pflegte meine Artikel, wie diejenigen der andern anonhmen Mitarbeiter, durch eine Chiffer zu bezeichnen, um administrativen Bedürfnissen zu begegnen, um z. B. die Komptabilität zu erleichtern, keineswegs aber um einem verehrungswürdigen Publico, wie eine leicht errathbare Charade, den Namen des Verfassers sub rosa zuzuflüstern. Da nur die Redaktion und nicht der eigentliche Verfasser für jeden anosnhmen Artikel verantwortlich bleibt; da die Redaks

tion gezwungen ist, das Journal sowohl der tau= sendköpfigen Leserwelt, als auch manchen ganz topf= losen Behörden gegenüber zu vertreten; da sie mit unzähligen Hindernissen, materiellen und moralischen, täglich zu kämpfen hat, so muß ihr wohl die Er= laubnis anheim gestellt werden, jeden Artikel, den sie aufnimmt, ihren jedesmaligen Tagesbedürfnissen anzumodeln, nach Gutdünken durch Ausmerzen, Ausscheiden, Hinzufügen und Umänderungen jeder Art den Artikel druckbar zu machen, und gehe auch dabei die gute Gesinnung und der noch bessere Stil des Verfassers sehr bedenklich in die Krümpe. Ein in jeder Hinsicht politischer Schriftsteller muß der Sache wegen, die er verficht, der rohen Nothwendigkeit manche bittere Zugeständnisse machen. Es giebt obfture Winkelblätter genug, worin wir unser ganzes Berg mit allen seinen Zornbränden ausschütten könnten - aber sie haben nur ein sehr dürftiges und einfluss= loses Publikum, und es wäre eben so gut, als wenn wir in der Bierstube oder im Kaffehause vor den re= spektiven Stammgästen schwadronierten, gleich andern großen Politifern und großen Patrioten. Wir handeln weit flüger, wenn wir unsere Gluth mäßigen und mit nüchternen Worten, wo nicht gar unter einer Maske, in einer Zeitung uns aussprechen, die mit Recht eine allgemeine Weltzeitung genannt wird, und vielen

hunderttausend Lesern in allen Landen belehrsam zu Bänden kommt. Selbst in seiner troftlosesten Berftumm= lung kann hier das Wort gedeihlich wirken; die nothdürftigste Andeutung wird zuweilen zu ersprießlicher Saat in unbekanntem Boben. Beseelte mich nicht die= fer Gedanke, so hätte ich mir wahrlich nie die Selbst= tortur angethan, für die Augsburger Allgemeine Zei= tung zu schreiben. Da ich von dem Treusinn und der Redlichkeit jenes innigstgeliebten Jugendfreundes und Waffenbruders seit mehr als achtundzwanzig Sahren, der die Redaktion der Zeitung leitet, zu jeder Zeit unbedingt überzeugt war, so konnte ich mir auch wohl manche erschreckliche Nachqual der Umarbeitung und Verballhornung meiner Artifel gefallen laffen; — sah ich doch immer die ehrlichen Augen bes Freundes, welcher dem Verwundeten zu fagen schien: Liege ich benn etwa auf Rosen?"

Indem ich jene Korrespondenzen, die ich vor so langer Zeit ohne irgend eine Unterschrift erscheinen ließ, jetzt unter meinem Namen veröffentliche, habe ich wohl das Recht, bei dieser Gelegenheit das beneficium inventarii zu reklamieren, wie man es bei einer zweifelhaften Erbschaft zu thun pflegt. Ich erwarte von der Billigkeit des Lesers, dass er die Schwiesrigkeiten sowohl des Orts wie der Zeit in Betracht ziehe, mit denen der Verfasser zu kämpfen hatte,

als er diese Briefe zum ersten Mal drucken ließ. Ich übernehme die volle Verantwortlichkeit für die Wahrheit der Dinge, die ich gesagt, aber keines= wegs für die Art und Weise, wie sie gesagt worden. Wer sich nur an die Worte hält, wird aus meinen Korrespondenzen leicht eine gute Anzahl von Wider= sprüchen, Nachlässigkeiten und selbst einen anschei= nenden Mangel an ernsthafter Überzeugung herausklauben können. Aber wer den Geist meiner Worte erfasst, wird barin überall die strengste Ginheit des Gedankens und eine unverbrüchliche Anhänglichkeit an die Sache ber Humanität, an die demofratischen Ideen der Revolution erkennen. Die örtlichen Schwierig= keiten, deren ich erwähnt, bestanden in der Censur, und zwar in einer doppelten Censur; denn diejenige, welche die Redaktion der Augsburger Zeitung ausübte, war noch genanter als die officielle Censur der bairischen Behörden. Ich war oft genöthigt, am Kahn meines Gedankens Wimpel aufzuziehn, deren Embleme sehr wenig dem wahren Ausbruck meiner politischen oder socialen Ansichten entsprachen. Aber der journali= stische Schleichhändler kümmerte sich nicht viel um die Farbe des Lappens, der am Mast seines Fahr= zeugs hing, und mit dem die Winde ihr Flatter= spiel trieben; ich bachte nur an die gute Ladung, die ich an Bord hatte, und die ich in den Hafen

der öffentlichen Meinung zu führen münschte. Ich kann mich rühmen, daß mir folches Unternehmen recht häufig gelang, und man sollte nicht mit mir schmählen ob der Mittel, die ich zuweilen an= wandte, um das Ziel zu erreichen. Da ich die Traditionen der Augsburger Zeitung kannte, musste ich z. B. sehr wohl, daß sie sich von jeher die Auf= gabe gestellt, alle Thatsachen des Zeitalters nicht allein mit größter Schnelligkeit zur Kenntnis der Welt zu bringen, sondern auch sie in ihren Blättern, wie in kosmopolitischen Archiven, vollständig einzu= registrieren. Ich musste daher beständig darauf sin= nen, Alles, was ich dem Publikum mittheilen wollte, in die Form einer Thatsache zu kleiden, das Ereig= nis sowohl wie mein Urtheil über dasselbe, kurz Alles, was ich dachte und fühlte; und in dieser Ab= sicht stand ich nicht an, häufig meine eigenen An= sichten andern Personen in den Mund zu legen, oder ich parabolisierte gar meine Ideen. Daher enthalten meine Briefe viele Historchen und Arabesten, deren symbolische Bedeutung nicht für Jedermann verständlich ist, und die den Augen des oberflächlichen Lesers als ein Gemisch armseliger Rlatschgeschichten und Kleinigkeitskrämereien haben erscheinen können. Bei meinen Bemühungen, überall die Form der Thatsache herauszukehren, war es mir eben so

wichtig, für meine Sprache einen Ton zu mählen, der mir gestattete, auch die häklichsten Dinge zu berichten. Der günstigste Ton in dieser Hinsicht war der des Indifferentismus, und ich habe mich desselben unbedenklich bedient. Indirekt lag darin auch ein Mittel, mehr als einen nützlichen Rath zu geben und manche heilsame Zurechtweisung anzubringen. Die Republikaner, welche sich über einen Mangel an gutem Willen meinerseits beschweren, haben nicht bedacht, dass ich während zwanzig Jahren in all' meinen Korrespondenzen sie nöthigen Falls ernstlich genug vertheidigt habe, und daß ich in meinem Buche "Lutetia" ihre moralische Über= legenheit hinlänglich merken ließ, indem ich beständig den unedlen und lächerlichen Übermuth und die völlige Nichtigkeit der herrschenden Bourgeoisie bloßstellte. Sie sind etwas schwer von Begriff, diese mackern Republikaner, von denen ich sonst früher eine bessere Meinung hatte. Was ihre Intelligenz be= trifft, so glaubte ich, ihre geistige Beschränktheit sci nur Verstellung, die Republik spiele die Rolle eines Junius Brutus, um durch diese erheuchelte Einfalt das Königthum sorgloser, unvorsichtiger zu machen und es so eines Tags in eine Falle zu locken. Aber nach der Februar=Revolution erkannte ich meinen Irrthum, ich fah, daß die Republikaner

wirklich ganz ehrliche Leute, die sich nicht zu versstellen gewusst, und daß sie in der That waren, was sie schienen.

Wenn die Republikaner schon dem Korrespon= denten der Augsburger Zeitung einen sehr miss= lichen Stoff boten, mar Das in noch weit höherem Grabe ber Fall mit den Socialisten, ober, um das Ungeheuer bei seinem wahren Namen zu nennen, mit den Kommunisten. Und doch gelang es mir, dies Thema in der Augsburger Zeitung zu besprechen. Viele Briefe wurden von der Redaktion jenes Bournals unterdrückt, welche sich des alten Sprich= worts erinnerte: "Man soll den Teufel nicht an die Wand malen." Aber sie konnte nicht all' meine Mittheilungen abweisen, und, wie gesagt, ich fand Mittel, in ihren weisen Kolumnen einen Gegen= stand zu behandeln, dessen furchtbare Bedeutung jener Epoche gänzlich unbekannt war. Ich malte den Teufel an die Wand meiner Zeitung, oder, wie sich eine geistreiche Persönlichkeit ausdrückte, ich schrieb ihm eine gute Reklame. Die Kommunisten, welche isoliert in allen Ländern verbreitet waren und eines klaren Bewusstseins ihrer gemeinsamen Tendenzen entbehrten, erfuhren durch die Augsburger Zeitung, daß sie wirklich existierten, sie lernten auch bei dieser Gelegenheit ihren wahren Namen

kennen, der mehr als einem dieser armen Findel= finder der alten Gesellschaft völlig unbekannt mar. Durch die Augsburger Zeitung erhielten die zer= streuten Gemeinden der Kommunisten authentische Berichte über das unaufhörliche Fortschreiten ihrer Sache; sie erfuhren zu ihrem großen Erstaunen, das sie nicht im entferntesten eine schwache kleine Gemeinschaft, sondern die stärkste aller Parteien; daß ihr Tag allerdings noch nicht gekommen, aber daß ein ruhiges Warten kein Zeitverlust sei für Leute, denen die Zukunft gehört. Dies Geständnis, daß die Zukunft den Kommunisten gehört — ich machte es in einem Tone der Besorgnis und höch= sten Augst, und ach! Das war keineswegs eine Mafte! In der That, nur mit Schreck und Schauder denke ich an die Epoche, wo diese finstern Bilderstürmer zur Herrschaft gelangen werden; mit ihren schwieligen Händen werden sie erbarmungslos alle Marmorstatuen der Schönheit zerbrechen, die meinem Herzen so theuer sind; sie werden all jenes phantastische Spielzeug und Flitterwerk der Kunst zertrümmern, das der Poet so sehr geliebt; sie werden meine Lorberhaine fällen und dort Kartoffeln pflanzen; die Lilien, welche nicht spannen noch arbeiteten und doch so herrlich gekleidet waren wie König Sa= lomo in all seiner Pracht, sie werden dann ausge=

rauft aus dem Boden der Gesellschaft, falls sie nicht etwa die Spindel zur Hand nehmen wollen; die Rosen, diese mußigen Bräute der Nachtigallen, wird das gleiche Los ereilen; die Nachtigallen, diese unnüten Sänger, werden fortgejagt, und ach! mein "Buch der Lieder" wird dem Gewürzfrämer dienen, um baraus Düten zu brehn, in die er Kaffe schütten wird oder Schnupftabak für die alten Weiber der Zukunft. Ach! ich sehe dies Alles voraus, und mich beschleicht unsägliche Trauer, wenn ich an den Un= tergang benke, mit bem bas siegreiche Proletariat meine Berse bedroht, die ins Grab sinken werden mit der ganzen alten romantischen Welt. Und den= noch, ich bekenne es offen, übt dieser selbe Rommu= nismus, der all' meinen Interessen und Reigungen fo feindlich ift, einen Zauber auf meine Seele, beffen ich mich nicht erwehren kann; zwei Stimmen er= heben sich zu seinen Gunften in meiner Bruft, zwei Stimmen, die sich nicht wollen geschweigen lassen, die im Grunde vielleicht nur diabolische Anreizungen find — aber wie Dem auch sei, sie beherrschen mich, und keine exorcierende Gewalt vermag sie zu bezwingen.

Denn die erste dieser Stimmen ist die Stimme der Logik. "Der Teufel ist ein Logiker!" sagt Dante. Ein schrecklicher Syllogismus hält mich umstrickt, und

wenn ich den Sat nicht widerlegen kann, "baß alle Menschen das Recht haben, zu essen," so bin ich ge= zwungen, mich auch all' seinen Konsequenzen zu unterwerfen. Indem ich daran denke, laufe ich Gefahr den Verstand zu verlieren, ich sehe alle Dämonen der Wahrheit mich triumphierend umtanzen, und zu= lett bemächtigt sich eine hochherzige Berzweiflung meines Herzens, und ich rufe aus: Sie ist seit lange gerichtet, verurtheilt, diese alte Gesellschaft. Geschehe ihr, wie recht ist! Werde sie zertrümmert, diese alte Welt, wo die Unschuld zu Grunde ging, wo die Selbstsucht so herrlich gedieh, wo der Mensch ausge= beutet ward durch den Menschen! Mögen sie von zerstört werden, diese übertünchten Grund aus Gräber, wo die Lüge und die schreiende Unbill thronten! Und gefegnet sei ber Gewürzkrämer, ber einst aus meinen Poesien Düten verfertigen wird, um Raffe oder Tabak hineinzuschütten für die armen biederen alten Weiber, die sich in unserer jetigen ungerechten Welt vielleicht solche Unnehm= lichkeit versagen müssten — fiat justitia, pereat mundus!

Die zweite der gebieterischen Stimmen, die mich bestricken, ist noch mächtiger und dämonischer als dieerste, denn es ist die Stimme des Hasses, des Hasses, den ich einer Partei widme, deren furchtbarster Gegner der Rommunismus, und die aus diesem Grunde unser gemeinsamer Feind ist. Ich rede von der Partei der sogenannten Nationalitäts = Repräsen= tanten in Deutschland, jener falschen Patrioten, deren Vaterlandsliebe nur in einer einfältigen Abneigung gegen die Fremde und die Nachbarvölker besteht, und welche Tag für Tag ihre Galle namentlich über Frankreich ausschütten. Ja, diese Überbleibsel oder Nachkömmlinge der Teutomanen von 1815, die nur ihr altes Kostüm ultradeutschthümlicher Narren moderni= siert haben und sich die Ohren ein wenig stuten ließen - ich habe sie all' meine Lebtage verabscheut und bekämpft, und jett, wo das Schwert der Hand des Sterbenden entfällt, fühle ich mich getröstet durch die Überzeugung, daß der Kommunismus, der sie zuerst auf seinem Wege findet, ihnen den Gnadenstoß geben wird; und sicherlich wird es fein Reulen= schlag sein, sondern durch einen einfachen Fußtritt wird der Riese sie zertreten, wie man ein elendes Gewürm zertritt. Das wird sein Debüt sein. Aus Hass gegen die Verfechter des Nationalismus könnte ich fast Liebe zu den Kommunisten fassen. Es sind wenigstens keine Heuchler, die immer die Religion und das Christenthum auf den Lippen führen; die Kommunisten haben freilich keine Religion (kein Mensch ist vollkommen), die Kommunisten sind sogar

Atheisten (was gewiss eine große Sünde ist), aber als Hauptdogma bekennen sie den absolutesten Kos-mopolitismus, eine weltallgemeine Liebe für alle Völker, ein gütergleiches Bruderschaftsverhältnis zwischen allen Menschen, den freien Bürgern dieser Erde. Dies Fundamentaldogma ist dasselbe, welches einst das Evangelium gepredigt, so dass im Geist und in der Wahrheit die Kommunisten weit christelicher sind als unsere sogenannten deutschen Pastrioten, diese bornierten Versechter einer exklusiven Nationalität.

Ich rede zu viel, jedenfalls mehr als die Klugsheit und das Rückenübel mir gestatten, an dem ich in diesem Augenblick leide. Auch habe ich nur wenige Worte hinzuzusügen, um zum Schluß zu kommen. Ich glaube hinlängliche Andeutungen über die unsgünstigen Umstände gegeben zu haben, unter denen ich die Briese aus Lutetia schrieb. Außer den loskalen Schwierigkeiten hatte ich, wie erwähnt, auch mit Zeithindernissen zu kämpsen. Was diese Hinsbernisse betrifft, welche die Zeit, zu der ich jene Briese schrieb, mir verursachte, so wird ein intellisgenter Leser sich leicht davon einen Begriff machen können; er braucht nur das Datum meiner Korresspondenzen anzusehn und sich zu erinnern, daß zu jener Epoche eben die nationale oder sogenannte

·patriotische Partei in Deutschland die vorherrschende war. Die Julirevolution hatte sie ein wenig in den Hintergrund der politischen Bühne gedrängt, aber die kriegerischen Fanfaren der französischen Presse im Jahr 1840 boten diesen Gallophoben die beste Gelegenheit, aufs Neue vorzutreten; sie sangen da= mals das Lied vom freien Rhein. Bur Zeit der Februarrevolution verhallte dies Gekläff unter ver= nünftigeren Rufen, aber diese mussten bald nachher wieder verstummen, als die große europäische Reaktion eintrat. Heut zu Tag herrschen die Nationali= tätsmänner und der ganze bose Schweif von 1815 noch einmal in Deutschland, und sie heulen mit Erlaubnis des Herrn Bürgermeisters und der an= deren hohen Landesbehörden. Heult nur zu! der Tag wird kommen, wo der verhängnisvolle Fußtritt euch zermalmen wird. In dieser Überzeugung kann ich ohne Unruhe diese Welt verlassen.

Und jetzt, lieber Leser, habe ich dich so viel wie möglich in Stand gesetzt, die Einheit des Gestankens und den wahren Geist dieses Buches zu beurtheilen, das ich vertrauensvoll allen ehrlichen Menschen darbiete.

Paris, den 30. März 1855.

Seinrich Seine.

# Bueignungsbrief.

An Seine Durchlaucht, den Fürsten Pückler-Mustau.

Die Reisenden, welche irgend einen durch Kunst oder historische Erinnerung denkwürdigen Ort bessuchen, pslegen hier an Mauern und Wänden ihre respektiven Namen zu inskribieren, mehr oder minder leserlich, jenachdem das Schreibmaterial war, das ihnen zu Gebote stand. Sentimentale Seelen sudeln hinzu auch einige pathetische Zeilen gereimter oder ungereimter Gefühle. In diesem Wust von Inschristen wird unsre Ausmerksamkeit plötzlich in Auspruch genommen von zwei Namen, die neben einander eingegraben sind; Jahrzahl und Monatsetag steht darunter, und um Namen und Datum schlängelt sich ein ovaler Kreis, der einen Kranz

von Eichen- oder Lorberblättern vorstellen soll. Sind den spätern Besuchern des Ortes die Personen bekannt, denen jene zwei Namen angehören, so rusen sie ein heiteres: Sieh da! und sie machen dabei die tiessinnige Bemerkung, daß jene Beiden also einander nicht fremd gewesen, daß sie wenigstens einmal auf derselben Stelle einander nahe gestanden, daß sie sich im Naum wie in der Zeit zusammengefunden, sie, die so gut zusammenpassten.
— Und nun werden über Beide Glossen gemacht, die wir leicht errathen, aber hier nicht mittheilen wollen.

Indem ich, mein hochgefeierter und wahlverswandter Zeitgenosse, durch die Widmung dieses Buches gleichsam auf die Façade desselben unstre beiden Namen instridiere, folge ich nur einer heiter gaufelnden Laune des Gemüthes, und wenn meinem Sinne irgend ein bestimmter Beweggrund vorschwebt, so ist es allenfalls der oberwähnte Brauch der Reisenden. — Sa, Reisende waren wir Beide auf diesem Erdball, das war unstre irdische Speciaslität, und Diesenigen, welche nach uns kommen, und in diesem Buche den Kranz sehen, womit ich unstre beiden Namen umschlungen, gewinnen wenigstens ein authentisches Datum unstres zeitlichen Zusammentressens, und sie mögen nach Belieben

darüber glossieren, in wie weit der Verfasser der "Briefe eines Verstorbenen" und der Berichterstatter der Lutetia zusammen passten.

Der Meister, dem ich dieses Buch zueigne, versteht das Handwerk, und kennt die ungünstigen Umstände, unter welchen der Autor schrieb. fennt das Bett, in welchem meine Geisteskinder das Licht erblickten, das Augsburgische Prokrustesbett, wo man ihnen manchmal die allzulangen Beine und nicht selten sogar den Kopf abschnitt. Um unbildlich zu sprechen, das vorliegende Buch besteht zum größten Theil aus Tagesberichten, welche ich vor geraumer Zeit in der Augsburgischen All= gemeinen Zeitung drucken ließ. Bon vielen hatte ich Brouillons zurückbehalten, wonach ich jetzt bei dem neuen Abdruck die unterdrückten oder verän= derten Stellen restaurierte. Leider erlaubt mir nicht der Zustand meiner Augen, mich mit vielen solcher Restaurationen zu befassen; ich konnte mich aus dem verwitterten Papierwust nicht mehr heraus= finden. Hier nun, so wie auch bei Berichten, die ich ohne vorläufigen Entwurf abgeschickt hatte, er= setzte ich die Lakunen und verbesserte ich die Alte= rationen so viel als möglich aus dem Gedächtnisse, und bei Stellen, wo mir der Stil frembartig und der Sinn noch fremdartiger vorkam, suchte ich wenigs

stens die artistische Ehre, die schöne Form, zu retten, indem ich jene verdächtigen Stellen gänzlich verstilgte. Aber dieses Ausmerzen an Orten, wo der wahnwizige Rothstift allzusehr gerast zu haben schien, traf nur Unwesentliches, keineswegs die Urstheile über Dinge und Menschen, die oft irrig sein mochten, aber immer treu wiedergegeben werden mussten, damit die ursprüngliche Zeitsarbe nicht verloren ging. Indem ich eine gute Anzahl von ungedruckt gebliebenen Berichten, die keine Sensur passiert hatten, ohne die geringste Beränderung hinzusügte, lieserte ich durch eine künstlerische Zusamsmenstellung aller dieser Monographien ein Ganzes, welches das getreue Gemälde einer Periode bildet, die eben so wichtig wie interessant war.

Ich spreche von jener Periode, welche man zur Zeit der Regierung Ludwig Philipp's die "parslamentarische" nannte, ein Name, der sehr bezeichsnend war und dessen Bedeutsamkeit mir gleich im Beginn auffiel. Wie im ersten Theil dieses Buches zu lesen, schrieb ich am 9. April 1840 folgende Worte: "Es ist sehr charakteristisch, daß seit einiger Zeit die französische Staatsregierung nicht mehr ein konstitutionelles, sondern ein parlamentarisches Gouvernement genannt wird. Das Ministerium vom ersten März erhielt gleich in der Tause diesen

Namen." — Das Parlament, nämlich die Kammer, hatte damals schon die bedeutendsten Prärogative der Krone an sich geriffen, und die ganze Staats= macht fiel allmählich in seine Hände. Seinerseits war der König, es ist nicht zu leugnen, ebenfalls von usurpatorischen Begierden gestachelt, er wollte jelbst regieren, unabhängig von Kammer= und Mini= fterlaune, und in diesem Streben nach unbeschränkter Souveränetät suchte er immer die legale Form zu bewahren. Ludwig Philipp kann daher mit Jug behaupten, daß er nie die Legalität verlett, und vor den Assisen der Geschichte wird man ihn gewiss von jedem Vorwurf, eine ungesetzliche Handlung begangen zu haben, gang freisprechen, und ihn allenfalls nur der allzugroßen Schlauheit schuldig erklären können. Die Rammer, welche ihre Eingriffe in die königlichen Vorrechte weniger klug durch legale Form bemäntelte, träfe gewiss ein weit her= beres Berdift, wenn nicht etwa als Milberungs= grund angeführt werden dürfte, daß sie provociert worden sei durch die absoluten Gewaltsgelüste des Königs; fie fann sagen, sie habe benselben befehdet, um ihn zu entwaffnen und felber die Diktatur zu übernehmen, die in seinen Händen staats= und freiheitsverderblich werden konnte. Der Zweikampf zwischen dem König und der Kammer bildet den

Inhalt der parlamentarischen Periode, und beide Parteien hatten sich zu Ende derselben so sehr ab= gemüdet und geschwächt, daß sie fraftlos zu Boden sanken, als ein neuer Prätendent auf dem Schauplat erschien. Am 24. Februar 1848 fielen sie fast gleich= zeitig zu Boden, das Königthum in den Tuilerien und einige Stunden später das Parlament in dem nachbarlichen Palais-Bourbon. Die Sieger, das glorreiche Lumpengesindel jener Februartage, brauch= ten wahrhaftig keinen Aufwand von Heldenmuth zu machen, und sie können sich kaum rühmen, ihrer Feinde ansichtig geworden zu fein. Sie haben das alte Regiment nicht getödtet, sondern sie haben nur seinem Scheinleben ein Ende gemacht - Rönig und Kammer starben, weil sie längst todt waren. Diese beiden Rämpen der parlamentarischen Beriode mahnen mich an ein Bildwerk, das ich einst zu Münster in dem großen Saale des Rathhauses fah, wo der westphälische Frieden geschlossen worden. Dort stehen nämlich längs den Wänden, wie Chor= stühle, eine Reihe hölzerner Site, auf deren Lehne allerlei humoristische Stulpturen zu schauen sind. Auf einem dieser Holzstühle sind zwei Figuren dar= gestellt, welche in einem Zweikampf begriffen; sie find ritterlich geharnischt und haben eben ihre un= geheuer großen Schwerter erhoben, um auf ein=

ander einzuhauen — doch sonderbar! Jedem von ihnen fehlt die Hauptsache, nämlich der Kopf, und es scheint, das sie sich in der Hitze des Kampfes einander die Köpfe abgeschlagen haben und jetzt, ohne ihre beiderseitige Kopflosigkeit zu bemerken, weiter fechten. —

Die Blüthezeit der parlamentarischen Periode waren das Ministerium vom 1. März 1840 und die ersten Jahre des Ministeriums vom 29. No= vember 1840. Ersteres mag für den Deutschen noch ein besonderes Interesse bewahren, weil damals Thiers unser Baterland in die große Bewegung hineintrommelte, welche das politische Leben Deutsch= lands weckte; Thiers brachte uns wieder als Volk auf die Beine, und dieses Berdienst wird ihm die deutsche Geschichte hoch anrechnen. Auch der Eris= apfel der orientalischen Frage kommt unter jenem Ministerium bereits zum Vorschein, und wir sehen im grellsten Lichte den Egoismus jener brittischen Oligarchie, die uns damals gegen die Franzosen verhetzte. Ihre Agenten schlichen sich ein in die deutsche Presse, um die politische Unerfahrenheit meiner Landsleute auszubeuten, die sich alles Ernstes einbildeten, die Franzosen trachteten nicht allein nach den Kronen der deutschen Duodezfürsten, son= bern auch nach den Erdäpfeln ihrer Unterthanen,

und ce gelüste sie nach dem Besitz der Rheinprovinzen, um unfern lieben guten Rheinwein zu trinken. D, nicht doch! Die Franzosen werden uns gern unfre Erdäpfel lassen, sie, welche die Trüffeln von Perigord besitzen, und sie können wohl unseres Rheinweins entbehren, da sie den Champagner haben. Frankreich braucht uns um Nichts zu beneiben, und die friegerischen Belüste, von benen wir uns bedroht glaubten, waren Erfindungen von englischer Fabrik. Daß das aufrichtige und groß= müthige, bis zur Fanfaronade großmüthige Frankreich unser natürlicher und wahrhaft sicherster Al= liierter ist, war die Überzeugung meines ganzen Lebens, und. das patriotische Bedürfnis, verblendeten Landsleute über den treulosen Blöd= sinn der Franzosenfresser und Rheinliedbarden auf= zuklären, hat vielleicht meinen Berichten über das Ministerium Thiers manchmal, namentlich in Bezug auf die Engländer, ein allzu leidenschaftliches Rolorit ertheilt; aber die Zeit war eine höchst gefährliche, und Schweigen war ein halber Verrath. Meine Animosität gegen das "perfide Albion," wie man sich ehemals ausbrückte, existiert nicht mehr heut, wo sich so Vieles verändert hat. Ich bin Nichts weniger als ein Feind jenes großen englischen Volkes, das seitdem meine herzlichsten Sympathien, wenn auch

nicht mein Vertrauen, zu gewinnen gewusst. so sehr die Engländer als Individuen zuverlässige Freunde sind, so sehr muß man ihnen als Nation, ober, besser gesagt, als Regierung misstrauen. Ich will hier gerne eine "Apologie" im englischen Sinne des Worts vorbringen und, so zu sagen, Abbitte thun für alle herben Ausfälle, mit denen ich das englische Volk regaliert habe, als ich diese Berichte schrieb; aber ich mage sie heute nicht zu unter= drücken, denn die leidenschaftlichen Stellen, welche ich in ihrem ursprünglichen Ungeftüm wieder zum Abdruck bringe, dienen dazu, vor den Augen des Lesers die Leidenschaften heraufzubeschwören, von denen er sich nach den großen Umwälzungen, die selbst bis auf unsre Erinnerung erstickt und er= loschen sind, keine Borstellung zu machen wüsste.

Bis zur Katastrophe vom 24. Februar gehen nicht meine Pariser Berichte, aber man sieht schon auf jeder Seite ihre Nothwendigkeit, und sie wird beständig vorausgesagt mit jenem prophetischen Schmerz, den wir in dem alten Heldenliede finden, wo Troja's Brand nicht den Schluß bildet, aber in jedem Verse geheimnisvoll knistert. Ich habe nicht das Gewitter, sondern die Wetterwolken beschrieben, die es in ihrem Schoße trugen und schauerlich düster heranzogen. Ich berichtete oft und

bestimmt über die Dämonen, welche in den untern Schichten der Gesellschaft lauerten und aus ihrer Dunkelheit herausbrechen würden, wenn der rechte Tag gekommen. Diese Ungethüme, denen die Zukunft gehört, betrachtete man damals nur durch ein Berskleinerungsglas, und da sahen sie wirklich aus wie wahnsinnige Flöhe — aber ich zeigte sie in ihrer wahren Lebensgröße, und da glichen sie vielmehr den furchtbarsten Krokodilen, welche jemals aus dem Schlamm gestiegen. —

Um die betrübsamen Berichterstattungen erheitern, verwob ich sie mit Schilderungen aus dem Gebiete der Kunst und der Wissenschaft, ben Tanzfälen ber guten und ber schlechten Societät, und wenn ich unter solchen Arabesken manche all= zu närrische Virtuosenfrate gezeichnet, so geschah es nicht, um irgend einem längst verschollenen Biedermann des Pianoforte oder der Maultrommel ein Herzeleid zuzufügen, sondern um das Bild Zeit selbst in seinen kleinsten Rüancen zu liefern. Ein ehrliches Daguerreothp muß eine Fliege eben so gut wie das stolzeste Pferd treu wiedergeben, und meine Berichte sind ein daguerreotypisches Geschichtsbuch, worin jeder Tag sich selbst abkonter= feite, und durch die Zusammenstellung solcher Bilder hat der ordnende Geist des Künstlers ein Werk

geliefert, worin das Dargestellte seine Treue authen= tisch durch sich selbst dokumentiert. Mein Buch ist daher zugleich ein Produkt der Natur und der Runft, und während es jest vielleicht den populären Bedürfnissen der Leserwelt genügt, kann es auf jeden Fall dem späteren Historiographen als eine Geschichtsquelle dienen, die, wie gesagt, die Bürg= schaft ihrer Tageswahrheit in sich trägt. Man hat in solcher Beziehung bereits meinen "Französischen Zuständen," welche denselben Charakter tragen, die größte Anerkennung gezollt, und die französische Übersetzung wurde von historienschreibenden Franzosen vielfach benutt\*). Ich erwähne dieses Alles, damit ich für mein Werk ein solides Verdienst vindiciere, und der Leser um so nachsichtiger sein möge, wenn er darin wieder jenen frivolen Esprit bemerkt, den unfre kerndeutschen, ich möchte sagen eicheldeutschen Landsleute auch dem Verfasser der "Briefe eines Verstorbenen" vorgeworfen haben. Indem ich Demselben mein Buch zueigne, kann ich wohl, in Bezug auf den darin enthaltenen Esprit heute von mir sagen, dass ich Eulen nach Athen bringe \*\*).

<sup>\*)</sup> Dieser Satz fehlt in der französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Der letzte Satz fehlt in der französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

Aber wo befindet sich in diesem Augenblick der vielverehrte und vieltheure Verstorbene? Wohin adressiere ich mein Buch? Wo ist er? Wo weilt er, oder vielmehr wo galoppiert er, wo trottiert er? Er, der romantische Anacharsis, der fashiona= belfte aller Sonderlinge, Diogenes zu Pferde, dem ein eleganter Groom die Laterne vorträgt, womit er einen Menschen sucht. — Sucht er ihn in San= domir, oder in Sandomich, wo ihm der große Wind, der durch das Brandenburger Thor weht, die Laterne ausbläst? Oder trabt er jetzt auf dem höckerichten Rücken eines Kamels durch die ara= bische Sandwüste, wo der langbeinige Hut-Hut, den die deutschen Dragomanen den Legationssekretär von Wiedehopf nennen, an ihm vorüberläuft, um feiner Gebieterin, der Königin von Saba, die Un= funft des hohen Gaftes zu verkünden? — denn die alte fabelhafte Person erwartet den weltberühmten Touristen auf einer schönen Dase in Athiopien, wo sie mit ihm unter wehenden Fächerpalmen und platschernden Springbrunnen frühstücken und kokettieren will, wie einst auch die verstorbene Lady Esther Stanhope gethan, die ebenfalls viele kluge Räthselsprüche musste — Apropos, aus den Me= moiren, welche ein Engländer nach dem Tode diefer berühmten Sultanin der Wüste herausgegeben, habe

ich nicht ohne Verwunderung gelesen, dass die hohe Dame, als Eure Durchlaucht sie auf dem Libanon besuchten, auch von mir sprach, und der Meinung gewesen, ich sei der Stifter einer neuen Religion. Du lieber Himmel! ich der Stifter einer neuen Religion! ich, dem die vorhandenen Religionen ims mer genug, mehr als genug gewesen! Da sehe ich, wie schlecht man in Asien über mich unterrichtet ist! —

Sa, wo ist jetzt der wandersüchtige Überall-und-Nirgends? Korrespondenten einer mongolischen Zeitung behaupten, er sei auf dem Wege nach China, um die Chinesen zu sehen, ehe es zu spät ist und dieses Volk von Porzellan in den plumpen Händen der rothhaarigen Barbaren ganz zerbricht\*) — ach!

<sup>\*)</sup> Der Schluß bieses Zueignungsbrieses sautet in der französischen Ausgabe, wie folgt: "Ja, das himmlische Reich zerfällt in Trümmer, und seine silbernen Glöcklein, die so lustig klingelten, ertönen heut wie ein Todtengeläute. Bald wird es keine Chinesen und chinesischen Aunstspielereien mehr geben als auf unsern Theetassen, Ofenschirmen, Fä-chern und Nippsgestellen; die langzöpfigen Mandarinen, die unser Kamingesimse zierten und so vergnüglich ihren dicken Bauch wiegten, wobei sie manchmal ein spitzigrothes Züngslein aus dem lachenden Munde hervorbleckten, diese armen Porzellansiguren scheinen das Unglück ihres Baterlandes zu kennen, sie sehen trübsinnig aus, als wollte ihr Herz vor Kummer zerbrechen. Diese Todesangst des Porzellans ist

seinem armen wackelköpfigen Porzellan = Kaiser ist schon vor Gram das Herz gebrochen! — Der Cal-

etwas Erschreckliches. Aber es sind nicht die Wackelfiguren von China allein, welche aussterben. Die ganze alte Wekt liegt im Verenden, und hat Gile, sich begraben zu lassen. Die Könige scheiden, die Götter scheiden, und, ach! auch die wackelnden Porzellanmännchen scheiden dahin!

"Indem ich ernstlich über die Mittel und Wege nachsinne, mein Fürst, dies Buch in Ihre Hände zu befördern, kommt mir der Gedanke, es poste restante nach Tombuktu zu adressieren. Man hat mir gesagt, daß Sie sich oft nach dieser Stadt begeben, die eine Art schwarzes Berlin sein muß; da sie noch nicht ganz entdeckt ist, begreise ich sehr wohl, daß sie Ihnen alle Annehmlichkeiten eines vollständigen Inkognitos gewährt, und daß Sie sich dort nach Belieben die Langeweise vertreiben können, wenn Sie jenes weißen Tombuktu's müde sind, das sich Berlin nennt.

"Aber, mögen Sie im Morgenland oder im Abendland, an den Ufern des Senegal's oder der Spree, in Pefing oder in der Lausitz sein, gleichviel! wo Sie auch trotten oder galoppieren, überall werden meine Gedanken hinter Ihnen her trotten und galoppieren und Ihnen Dinge ins Ohr slüstern, über die Sie lachen müssen. Sie werden Ihnen auch sagen, wie sehr ich Sie liebe und bewundere, und wie viele herzliche Wünsche ich sür Sie hege, an welchem Ort Sie auch weilen! Und damit, mein Fürst, bete ich zu Gott, daß er Sie in seine heilige und erhabene Hut nehme.

Der Herausgeber.

cutta Advertiser scheint der oben erwähnten mongolischen Zeitungsnachricht keinen Glauben zu schen= fen, und behauptet vielmehr, daß Engländer, welche jüngst den Himalaja bestiegen, den Fürsten Piukler Miuskau auf den Flügeln eines Greifen durch die Lüfte fliegen sahen. Benes Bournal bemerkt, bas der erlauchte Reisende sich wahrscheinlich nach dem Berge Raf begab, um dem Bogel Simurgh, der dort hauft, seinen Besuch abzustatten und mit ihm über antediluvianische Politik zu plaudern. — Aber der alte Simurgh, der Dekan der Diplomaten, der Er-Vesier so vieler präadamitischen Sultane, die Alle weiße Röcke und rothe Hosen getragen, resi= diert er nicht während den Sommermonaten auf seinem Schloß Johannisberg am Rhein? Ich habe den Wein, der dort wächst, immer für den besten gehalten, und für einen gar klugen Bogel hielt ich immer den Herrn des Johannisbergs; aber mein Respekt hat sich noch vermehrt, seitdem ich in welchem hohen Grade er meine Gedichte liebt, und dass er einst Eurer Dnrchlaucht erzählte, wie er bei der Lekture derselben zuweilen Thränen vergoffen habe. Ich wollte, er läse auch einmal zur Abwechs= lung die Gedichte meiner Parnasgenossen, der heutigen Gesinnungspoeten; er wird freilich bei dieser Lektüre nicht weinen, aber besto herzlicher lachen. —

Feboch noch immer weiß ich nicht ganz besstimmt den Aufenthaltsort des Verstorbenen, des lebendigsten aller Verstorbenen, der so viel Titularslebendige überlebt hat. — Wo ist er jetz? Im Abendland oder im Morgenland? In China oder in England? In Hosen von Nanking oder von Manchester? In Vorderasien oder in Hinterpomsmern? Muß ich mein Buch nach Khritz adressieren oder nach Tombuktu, poste restante? — Gleichviel, wo er auch sei, überall verfolgen ihn die heiter treuherzigsten und wehmüthig tollsten Grüße seines ergebenen

Heinrich Heine.

Paris, ben 23. August 1854.

# Die parlamentarische Periode

des Bürgerkönigthums.

(1840—43.)

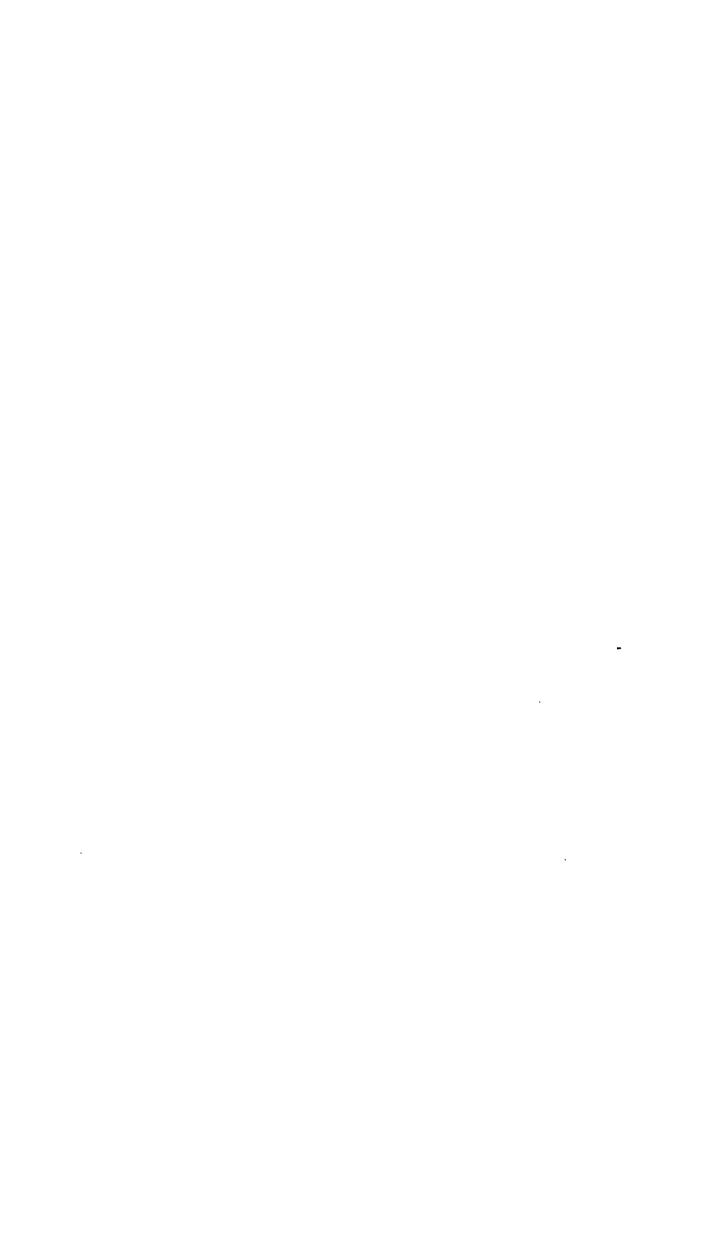

## Paris, den 25. Februar 1840.

De näher man der Person des Königs steht und mit eigenen Augen das Treiben desselben beobsachtet, desto leichter wird man getäuscht über die Motive seiner Handlungen, über seine geheimen Abssichten, über sein Wollen und Streben. In der Schule der Revolutionsmänner hat er jene moderne Schlauheit erlernt, jenen politischen Zesuitismus, worin die Jakobiner manchmal die Jünger Loyola's übertrasen. Zu diesen Errungenschaften kommt noch ein Schatz angeerbter Verstellungskunst, die Tradistion seiner Vorsahren, der französischen Könige, jener ältesten Söhne der Kirche, die immer weit mehr als andere Fürsten durch das heilige Öl von Rheims geschmeidigt worden, immer mehr Fuchs als Löwe waren, und einen mehr oder minder pries

sterlichen Charakter offenbarten. Zu der angelernten und überlieferten simulatio und dissimulatio ge= sellt sich noch eine natürliche Anlage bei Ludwig Philipp, so das es fast unmöglich ist, durch die wohlwollende dicke Hülle, durch das lächelnde Fleisch, die geheimen Gedanken zu erspähen. Aber gelänge es auch, bis in die Tiefe des königlichen Herzens einen Blick zu werfen, so sind wir dadurch noch nicht weit gefördert, denn am Ende ist eine Anti= pathie oder Sympathie in Bezug auf Personen nie der bestimmende Grund der Handlungen Ludwig Philipp's, er gehorcht nur der Macht der Dinge (la force des choses), der Nothwendigkeit. subjektive Anregung weist er fast graufam zurück, er ist hart gegen sich selbst, und ist er auch kein Gelbstherrscher, so ist er doch ein Beherrscher seiner selbst; er ist ein sehr objektiver König. Es hat da= her wenig politische Bedeutung, ob er etwa den Guizot mehr liebtsoder weniger, als den Thiers; er wird sich des Einen oder des Andern bedienen, je nachdem er den Einen oder Andern nöthig hat, nicht früher, nicht später. Ich kann baher wirklich nicht mit Gewischeit sagen, wer von diesen zwei Männern dem König am angenehmsten oder am unangenehmsten sei. Ich glaube, ihm missfallen sie alle Beide, und zwar aus Metierneid, weil er ebens

falls Minister ift, in ihnen seine beständigen Neben= buhler sieht, und am Ende fürchtet, man könnte ihnen eine größere politische Kapacität zutrauen, als ihm selber. Man sagt, Guizot sage ihm mehr zu als Thiers, weil Jener eine gewisse Unpopularität genießt, die dem Könige gefällt. Aber der puritanische Zuschnitt, der lauernde Hochmuth, der doktrinare Be= lehrungston, das edig=calvinistische Wesen Guizot's kann nicht anziehend auf den König wirken. Thiers stößt er auf die entgegengesetzten Gigen= schaften, auf einen ungezügelten Leichtsinn, auf eine tecke Laune, auf eine Freimüthigkeit, die mit seinem eigenen versteckten, frummlinichten, eingeschachtelten Charafter fast beleidigend kontrastiert und ihm also ebenfalls wenig behagen kann. Hiezu kommt, daß der König gern spricht, ja sogar sich gern in ein unendliches Schwatzen verliert, was fehr merkwürdig, da verstellungssüchtige Naturen gewöhnlich wortkarg sind. Gar bedeutend muß ihm deschalb ein Guizot missfallen, der nie diskuriert, sondern immer dociert und endlich, wenn er seine Thesis bewiesen hat, die Gegenrede des Königs mit Strenge anhört, und wohl gar dem Könige Beifall nickt, als habe er einen Schulknaben vor sich, der seine Lektion gut hersagt. Bei Thiers geht's dem Könige noch schlimmer, Der lässt ihn gar nicht zu Worten kommen,

verloren in die Strömung seiner eigenen Rede. Das rieselt unaufhörlich, wie ein Faß, dessen Hahn ohne Zapfen, aber immer kostbarer Wein. Kein Anderer kommt da zu Worte, und nur während er sich rasiert, ist man im Stande, bei Herrn Thiers ruhiges Gehör zu sinden. Nur so lange ihm das Messer an der Kehle ist, schweigt er und schenkt fremder Rede Gehör.

Es ist keinem Zweifel unterworfen, das ber König sich endlich entschließt, den Begehrnissen der Kammer nachgebend, Herrn Thiers mit der Bil= dung eines neuen Ministeriums zu beauftragen und ihm als Präsidenten des Konseils auch das Porte= feuille der äußern Angelegenheiten anzuvertrauen. Das ist leicht vorauszusehen. Man dürfte aber mit großer Gewischeit prophezeien, das das neue Ministerium nicht von langer Dauer sein wird, und das Herr Thiers selber eines frühen Morgens dem Könige eine gute Gelegenheit giebt, ihn wieder zu entfernen und Herrn Guizot an seine Stelle zu berufen. Herr Thiers, bei seiner Behendigkeit und Geschmeidigkeit, zeigt immer ein großes Talent, wenn es gilt den mât de Cocagne der Herr= schaft zu erklettern, hinauf zu rutschen, aber er be= kundet ein noch größeres Talent des Wiederher= untergleitens, und wenn wir ihn gang sicher auf bem Gipfel seiner Macht glauben, glitscht er un= versehens wieder herab, so geschickt, so artig, so lächelnd, so genial, dass wir diesem neuen Runft= stück schier applaudieren möchten. Herr Buizot ift nicht so geschickt im Erklimmen des glatten Mastes. Mit schwerfälliger Mühe zottelt er sich hinauf, aber wenn er oben einmal angelangt, klammert er sich fest mit der gewaltigen Tate; er wird auf der Höhe der Gewalt immer länger verweilen, als sein ge= lenkiger Nebenbuhler, ja wir möchten sagen, daß er aus Unbeholfenheit nicht mehr herunterkommen kann und ein starkes Schütteln nöthig sein wird, ihm das Herabpurzeln zu erleichtern. In diesem Augenblick sind vielleicht schon die Depeschen unterwegs, worin Ludwig Philipp den auswärtigen Rabinetten auseinandersett, wie er, durch die Gewalt der Dinge gezwungen, den ihm fatalen Thiers zum Minister nehmen muss, anstatt des Guizot, der ihm viel angenehmer gewesen wäre.

Der König wird jetzt seine große Noth haben, die Antipathie, welche die fremden Mächte gegen Thiers hegen, zu beschwichtigen. Dieses Buhlen nach dem Beifall der letztern ist eine thörichte Idiossynkrasie. Er meint, daß von dem äußern Frieden auch die Ruhe seines Inlands abhänge, und er schenkt diesem nur geringe Ausmerksamkeit. Er, vor

bessen Augenzwinkern alle Trajane, Titusse, Marc-Aurele und Antonine dieser Erde, den Großmogul mit eingerechnet, zittern mufften, er demuthigt sich vor ihnen wie ein Schulbub und jammert: "Schonet meiner! verzeiht mir, daß ich, so zu sagen, den fran= zösischen Thron bestiegen, daß das tapferste und intelligenteste Volk, ich will sagen: 36 Millionen Un= ruhestifter und Gottesleugner mich zu ihrem König gewählt haben. — Berzeiht mir, daß ich mich ver= leiten ließ, aus den verruchten Händen der Rebellen die Krone und die dazu gehörigen Kronjuwelen in Empfang zu nehmen — ich war ein unerfahrenes Gemüth, ich hatte eine schlechte Erziehung genossen von Kind an, wo Frau von Genlis mich die Menschenrechte buchstabieren ließ — bei den Sakobinern, die mir den Chrenposten eines Thürstehers anvertrauten, habe ich auch nicht viel Gutes lernen kön= nen — ich wurde durch schlechte Gesellschaft verführt, besonders durch den Marquis de Lafahette, der aus mir die beste Republik machen wollte — ich habe mich aber seitdem gebessert, ich bereue meine jugend= lichen Verirrungen, und ich bitte euch, verzeiht mir aus dristlicher Barmherzigkeit — und schenket mir den Frieden!" Nein, so hat sich Ludwig Philipp nicht ausgedrückt, denn er ist stolz und edel und klug, aber Das war doch immer der kurze Sinn seiner langen

Reden und noch längern Briefe, deren Schriftzüge, als ich sie jüngst sah, mir höchst originell erschienen. Wie man gewisse Schriftzüge "Fliegenpfötchen" (pattes de mouche) nennt, so könnte man die Handsschrift Ludwig Philipp's "Spinnenbeine" benamsen; sie ähneln nämlich den hagerdünnen und schattenartig langen Beinen der sogenannten Schneidersspinnen, und die hochgestreckten und zugleich äußerst magern Buchstaben machen einen fabelhaft drolligen Eindruck.

Selbst in der nächsten Umgebung des Königs wird seine Nachgiebigkeit gegen das Ausland ge= tabelt; aber Niemand wagt, irgend eine Rüge laut werden zu lassen. Dieser milbe, gutmüthige und hausväterliche Ludwig Philipp fordert im Kreise der Seinen einen eben so blinden Gehorsam, wie ihn der wüthendste Thrann jemals durch die größten Grausamkeiten erlangen mochte. Ehrfurcht und Liebe fesselt die Zunge seiner Familie und Freunde; Das ist ein Missgeschick, und es könnten wohl Fälle ein= treten, wo dem königlichen Einzelwillen irgend ein Einspruch und sogar offener Widerspruch heilsam sein dürfte. Selbst der Kronprinz, der verständige Herzog von Orleans, beugt schweigend das Haupt vor dem Bater, obgleich er seine Fehler einsieht und traurige Konflikte, ja eine entsetzliche Kata=

strophe zu ahnen scheint. Er foll einft zu einem Bertrauten gesagt haben, er sehne sich nach einem Rriege, weil er lieber in den Wogen des Rheins als in einer schmutigen Gosse von Paris sein Leben verlieren wolle. Der edle ritterliche Held hat melancholische Augenblicke und erzählt bann, wie seine Muhme, Madame d'Angoulème, die unguillotinierte Tochter Ludwig des XVI., mit ihrer heiseren Ra= benstimme ihm ein frühes Berberben prophezeit, als sie auf ihrer letten Flucht während den Julitagen dem heimkehrenden Prinzen in der Nähe von Paris begegnete. Sonderbar ift es, daß der Prinz einige Stunden später in Befahr gerieth, von den Republikanern, die ihn gefangen nahmen, füsilliert zu werden und nur wie durch ein Wunder solchem Schicksal entging. Der Erbprinz ift allgemein geliebt, er hat alle Herzen gewonnen, und sein Berluft wäre der jetigen Dynastie mehr als verderblich. Seine Popularität ist vielleicht ihre einzige Garantie. Aber er ist auch eine der edelsten und kostbarften Blüthen, die dem Boden Frankreichs, diesem "schonen Menschengarten," entsprossen sind.

#### II.

Paris, ben 1. März 1840.

Thiers steht heute im vollen Lichte seines Tages. Ich sage heute, ich verbürge mich nicht für morgen. — Dass Thiers jett Minister ist, alleiniger, wahrhaftiger Gewaltminister, unterliegt keinem Zweis fel, obgleich viele Personen, mehr aus Schelmerei denn aus Überzeugung, daran nicht glauben wollen, ehe sie die Ordonanzen unterzeichnet sähen, schwarz auf weiß im "Moniteur." Sie sagen, bei ber zögern= den Weise des Fabius Cunctator des Königthums sei Alles möglich; vorigen Mai habe sich der Han= del zerschlagen, als Thiers bereits zur Unterzeich= nung die Feder in die Hand genommen. Aber diesmal, bin ich überzeugt, ist Thiers Minister — "Schwören will ich darauf, aber nicht wetten," sagte einst For bei einer ähnlichen Gelegenheit\*). bin nun neugierig, in wie viel Zeit seine Popu=

<sup>\*)</sup> Der Schluß dieses Briefes fehlt in der französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

larität wieder demoliert sein wird. Die Republi= kaner sehen jetzt in ihm ein neues Bollwerk des Königthums, und sie werden ihn gewiß nicht scho= nen. Großmuth ist nicht ihre Art, und die republi= kanische Tugend verschmäht nicht die Alliance mit der Lüge. Morgen schon werden die alten Verleum= dungen aus den modrigsten Schlupfwinkeln ihre Schlangenköpfchen hervorrecken und freundlich zün= geln. Die armen Rollegen werden ebenfalls ftark herhalten. "Ein Karnevalsministerium!" rief man schon gestern Abend, als der Name des Ministers des Unterrichts genannt wurde. Das Wort hat den= noch eine gewisse Wahrheit. Ohne die Besorgnis vor den drei Karnevalstagen hätte man sich mit der Bildung des Ministeriums vielleicht nicht so sehr geeilt. Aber heute ist schon Faschingsonntag, in diesem Augenblick wälzt sich bereits der Zug des boeuf gras durch die Straßen von Paris, und morgen und übermorgen sind die gefährlichsten Tage für die öffentliche Ruhe. Das Volk überlässt sich dann einer wahnsinnigen, fast verzweiflungsvollen Lust, alle Tollheit ist grauenhaft entzügelt, und ber Freiheitsrausch trinkt dann leicht Brüderschaft mit der Trunkenheit des gewöhnlichen Weins. — Mum= merei gegen Mummerei, und das neue Ministerium ist vielleicht eine Maste des Königs für den Karneval.

### III.

Paris, den 9. April 1840.

Nachdem die Leidenschaften sich etwas abge= tühlt und denkende Besonnenheit sich allmählich gel= tend macht, gesteht Jeder, dass die Ruhe Frankreichs aufs gefährlichste bedroht mar, wenn es den sogenannten Konservativen gelang, das jetige Ministerium zu stürzen. Die Glieder deffelben sind gewiß in diesem Augenblick die geeignetsten Lenker des Staatswagens. Der König und Thiers, der Eine im Innern des Wagens, der Andere auf dem Bocke, sie mussen jett einig bleiben, denn trot der verschiedenen Situation sind sie denselben Gefahren des Umsturzes ausgesetzt. Der König und Thiers hegen durchaus keinen geheimen Haber, wie man allgemein glaubt. Persönlich hatten sich Beide schon vor geraumer Zeit ausgesöhnt. Die Differenz bleibt nur eine politische. Bei aller jetigen Ginigkeit, bei

dem beften Willen des Königs für die Erhaltung des Ministeriums, kann doch in seinem Beiste jene politische Differenz nie ganz schwinden; denn der König ist ja der Repräsentant der Krone, deren Interessen und Rechte in beständigem Konflikt mit den usurpierten Gelüsten der Kammer. In der That, wir muffen der Wahrheit gemäß das ganze Stre= ben der Kammer mit dem Ausdruck Usurpations= lust bezeichnen; sie war auch immer der angreifende Theil, sie suchte bei jeder Beranlassung die Rechte der Krone zu schmälern, die Interessen derselben zu untergraben, und der König übte nur eine natür= liche Nothwehr. Z. B. die Charte verlieh dem König das Recht, seine Minister zu wählen, und jetzt ift dieses Prärogativ nur ein leerer Schein, einc ironische, das Königthum verhöhnende Formel, denn in der Wirklichkeit ist es die Kammer, welche die Minister wählt und verabschiedet. Auch ist es sehr charakteristisch, das seit einiger Zeit die französische Staatsregierung nicht mehr ein konstitutionelles, sondern ein parlamentarisches Gouvernement ge= nannt wird. Das Ministerium vom 1. März erhielt gleich in der Taufe diesen Namen, und durch die That wie durch das Wort ward eine Rechts= beraubung der Krone zu Gunsten der Kammer öffentlich proklamiert und sanktioniert.

Thiers ift der Repräsentant der Kan:mer, er ist ihr gewählter Minister, und in dieser Beziehung kann er dem König nie ganz behagen. Die allershöchste Misshuld trifft also, wie gesagt, nicht die Person des Ministers, sondern das Princip, das sich durch seine Wahl geltend gemacht hat. — Wir glauben, das die Kammer den Sieg jenes Princips nicht weiter verfolgen wird; denn es ist im Grunde dasselbe Elektionsprincip, als dessen letzte Konsequenz die Republik sich darbietet. Wohin sie führen, diese gewonnenen Kammerschlachten, merken die dynastisschen Oppositionshelden jetzt eben so gut wie jene Konservativen, die aus persönlicher Leidenschaft bei Gelegenheit der Dotationsfrage sich die lächerlichssten Missgriffe zu Schulden kommen ließen.

Das Verwersen der Dotation, und gar der schweigende Hohn, womit man sie verwarf, war nicht bloß eine Beleidigung des Königthums, sons dern auch eine ungerechte Thorheit; denn indem man der Krone alle wirkliche Macht allmählich abstämpste, musste man sie wenigstens entschädigen durch äußern Glanz, und ihr moralisches Ansehen in den Augen des Volks vielmehr erhöhen als herabswürdigen. Welche Inkonsequenz! Ihr wollt einen Monarchen haben, und knickert bei den Kosten für Hermelin und Goldprunk! Ihr schreckt zurück vor

der Republik, und insultiert euren König öffentlich, wie ihr gethan bei der Abstimmung der Dotationsfrage! Und sie wollen wahrlich keine Republik, diese edlen Geldritter, diese Barone der Industrie, diese Auserwählten des Eigenthums, diese Enthusiasten des ruhigen Besitzes, welche die Majorität in der französischen Kammer bilden. Sie hegen vor der Republik ein noch weit entsetzlicheres Grauen als der König selbst, sie zittern davor noch weit mehr als Ludwig Philipp, welcher sich in seiner Jugend schon daran gewöhnt hat, als er ein kleiner Jakobiner war.

Wird sich das Ministerium Thiers lange halsten? Das ist jetzt die Frage. Dieser Mann spielt eine schauerliche Rolle. Er verfügt nicht bloß über alle Streitkräfte des mächtigsten Reiches, sondern auch über alle Heeresmacht der Revolution, über alles Feuer und allen Wahnsinn der Zeit. Reizt ihn nicht aus seiner weisen Jovialität hinaus in die fatalistischen Irrgänge der Leidenschaft, legt ihm Nichts in den Weg, weder goldene Üpfel noch rohe Rlötze!... Die ganze Partei der Krone sollte sich Glück wünschen, dass die Kammer eben den Thiers gewählt, den Staatsmann, der in den jüngsten Desbatten seine ganze politische Größe offenbart hat. Ja, während die Andern nur Redner sind, oder

Administratoren, oder Belehrte, oder Diplomaten, oder Tugendhelden, so ist Thiers alles Dieses zu= sammen, sogar Letteres, nur daß sich bei ihm diese Fähigkeiten nicht als schroffe Specialitäten hervorstellen, sondern von seinem staatsmännischen Genie überragt und absorbiert werden. Thiers ist Staats= mann; er ift einer von jenen Beistern, benen bas Talent des Regierens angeboren ist. Die Natur schafft Staatsmänner, wie sie Dichter schafft, zwei sehr heterogene Arten von Geschöpfen, die aber von gleicher Unentbehrlichkeit; denn die Menschheit muß begeistert werden und regiert. Die Männer, denen die Poesie oder die Staatskunft angeboren ift, wer= den auch von der Natur getrieben, ihr Talent gel= tend zu machen, und wir dürfen diesen Trieb keines= wegs mit jener kleinen Gitelkeit verwechseln, welche die Minderbegabten austachelt, die Welt mit ihren elegischen Reimereien\*) oder mit ihren prosaischen Deklamationen zu langweilen. [Thiers ist kein Ehr= geiziger, eben so wenig wie Victor Hugo; Mon= sieur de Lamartine hingegen ist ein Ehrgeiziger, sowohl in politischer wie in poetischer Beziehung.]

<sup>\*) &</sup>quot;ober mit ihren politisch sentimentalen Deklamastionen, oder gar mit beiden zugleich zu langweilen," schließt dieser Satz in der französischen Ausgabe.

Der Herausgeber.

Ich habe angedeutet, dass Thiers eben durch seine letzte Rede seine staatsmännische Größe bekunstete. Berryer hat vielleicht mit seinen sonoren Phrassen auf die Ohren der großen Menge eine pompshaftere Wirkung ausgeübt; aber dieser Orator vershält sich zu jenem Staatsmann, wie Cicero zu Demosthenes. Wenn Cicero auf dem Forum pläsdierte, dann sagten die Zuhörer, dass Niemandschöner zu reden verstehe als der Marcus Tullius; sprach aber Demosthenes, so riesen die Athener: Krieg gegen Philipp! Statt aller Lobsprüche, nachsdem Thiers geredet hatte, öffneten die Deputierten ihren Säckel und gaben ihm das verlangte Geld.

Kulminierend in jener Rede des Thiers war das Wort "Transaktion" — ein Wort, das unsere Tagespolitiker sehr wenig begriffen, das aber nach meiner Ansicht die tieksinnigste Bedeutung enthält. War denn von jeher die Aufgabe der großen Staats=männer etwas Anderes als eine Transaktion, eine Vermittlung zwischen Principien und Parteien? Wenn man regieren soll, und sich zwischen zwei Faktionen, die sich befehden, befindet, so muß man eine Transaktion versuchen. Wie könnte die Welt fortschreiten, wie könnte sie nur ruhig stehen bleisben, wenn nicht nach wilden Umwälzungen die gesbietenden Männer kämen, die unter den ermüdeten

und leidenden Rämpfern den Gottesfrieden wieder herstellten, im Reiche des Gedankens wie im Reiche der Erscheinung? Ja, auch im Reiche des Gedan= tens sind Transaktionen nothwendig. Was war es anders, als Transaktion zwischen der römisch=katho= lischen Überlieferung und der menschlich=göttlichen Vernunft, mas vor drei Jahrhunderten in Deutsch= land als Reformation und protestantische Kirche ins Leben trat? Was war es anders, als Transaktion, was Napoleon in Frankreich versuchte, als er die Menschen und die Interessen des alten Regimes mit den neuen Menschen und neuen Interessen der Revolution zu versöhnen suchte? Er gab dieser Transaktion den Namen "Fusion" — ebenfalls ein sehr bedeutungsvolles Wort, welches ein ganzes Shftem offenbart. -- Zwei Bahrtausenbe vor Na= poleon hatte ein anderer großer Staatsmann, Ale= rander von Macedonien, ein ähnliches Fusions= system ersonnen, als er den Occident mit dem Orient vermitteln wollte, durch Wechselheirathen zwischen Siegern und Besiegten, Sittentausch, Gedankenverschmelzung. — Nein, zu solcher Höhe bes Fusionssthftems konnte sich Napoleon nicht erheben, nur die Personen und Interessen musste er zu ver= mitteln, nicht die Ideen, und Das war sein großer Fehler und auch der Grund seines Sturzes. Wird Herr Thiers denselben Missgriff begehen? Wir fürchsten es fast. Herr Thiers kann sprechen vom Morgen bis Mitternacht, unermüdet, immer neue glänzende Gedanken, immer neue Geistesblike hervorsprühend, den Zuhörer ergötzend, belehrend, blendend, man möchte sagen: ein gesprochenes Feuerwerk. Und densnoch begreift er mehr die materiellen als die ideaslen Bedürfnisse der Menschheit; er kennt den letzten Ring nicht, womit die irdischen Erscheinungen an den Himmel gekettet sind; er hat keinen Sinn für große sociale Institutionen.

#### IV.

Paris, den 30. April 1840.

"Erzähle mir, was du heute gefäet hast, und ich will dir voraussagen, was du morgen ernten wirst!" An dieses Sprichwort des kernichten Sancho dachte ich dieser Tage, als ich im Faubourg Saint Marceau einige Ateliers besuchte und dort entdeckte, welche Lektüre unter den Ouvricrs, dem kräftigsten Theile der untern Klasse, verbreitet wird. Dort fand ich nämlich mehre neue Ausgaben von den Reden des alten Robespierre, auch von Marat's Pamphleten, in Lieferungen zu zwei Sous, die Revolutionsgeschichte des Cabet, Cormenin's giftige Libelle, Baboeuf's Lehre und Verschwörung von Buonarotti, Schriften, die wie nach Blut rochen; — und Lieder hörte ich singen, die in der Hölle gedichtet zu sein schienen, und deren Refrains von

der wildesten Aufregung zeugten. Nein, von den dämonischen Tönen, die in jenen Liedern walten, kann man sich in unsrer zarten Sphäre gar keinen Begriff machen; man muß Dergleichen mit eigenen Ohren angehört haben, z. B. in jenen ungeheuren Werkstätten, wo Metalle verarbeitet werden, und die halbnackten, trotigen Gestalten während des Singens mit dem großen eisernen Hammer den Takt schlagen auf dem dröhnenden Amboß. Solches Accompagnement ist vom größten Effekt, so wie auch die Beleuchtung, wenn die zornigen Funken aus der Esse hervorsprühen. Nichts als Leidenschaft und Flamme!

Eine Frucht dieser Saat, droht aus Frankreichs Boden früh oder spät die Republik hervorzubrechen. Wir müssen in der That solcher Befürchtung Raum geben; aber wir sind zugleich überzeugt, daß jenes republikanische Regiment nimmermehr von langer Dauer sein kann in der Heimat der Koketterie und der Sitelkeit. Und gesetzt auch, der Nationalscharakter der Franzosen wäre mit dem Republikanismus ganz vereindar, so könnte doch die Republik, wie unsere Radikalen sie träumen, sich nicht lange halten. In dem Lebensprincip einer solchen Republik liegt schon der Keim ihres frühen Todes; in ihrer Blüthe muß sie sterben. Gleichviel von

welcher Verfassung ein Staat sei, er erhält sich nicht bloß und allein durch den Gemeinsinn und den Patriotismus der Volksmasse, wie man ge= wöhnlich glaubt, sondern er erhält sich durch die Geistesmacht der großen Individualitäten, die ihn senken. Nun aber wissen wir, daß in einer Repu= blik der angedeuteten Art ein eifersüchtiger Gleich= heitssinn herrscht, der alle ausgezeichneten Indivi= dualitäten immer zurückstößt, ja unmöglich macht, und daß also in Zeiten der Noth nur Gevatter Gerber und Wursthändler sich an die Spige des Gemeinwesens stellen werden. Durch biefes Grund= übel ihrer Natur muffen jene Republiken noth=. wendigerweise zu Grunde gehen, sobald sie mit energischen und von großen Individualitäten ver= tretenen Oligarchien und Autofratien in einen ent= scheidenden Kampf gerathen. Dass Dieses aber stattfinden muß, sobald in Frankreich die Republik proklamiert würde, unterliegt keinem Zweifel.

[Das bedeutenbste Organ der Republikaner ist die "Revue du progrès." Louis Blanc, der Redakteur en chef, ist unstreitig ein ausgezeichneter Kopf, oder vielmehr ein ausgezeichnetes Köpfchen. Von Statur ist er sehr klein, sieht fast aus wie ein Schuljunge, kleine rothe Bäckhen, fast gar kein Bart; aber mit dem Geiste überragt er die meisten

feiner Parteigenoffen, und fein Blick bringt tief in die Abgründe, wo die socialen Fragen nisten und lauern. Er ist ein Mann, der eine große Zukunft hat, benn er begreift die Vergangenheit. Er ift, wie gesagt, ein ausgezeichneter Kopf, und ich habe mich nicht sehr verwundert, als ich diese Woche von der Dissidenz erfuhr, die zwischen ihm und seinen republikanischen Mitredaktoren ausgebrochen. Louis Blanc hatte nämlich, bei Gelegenheit des "Bautrin" von Balzac, unumwunden erklärt, daß die Theatercensur nothwendig sei. Empört durch solchen greuelhaften Ausspruch, solche antijakobi= nische Retzerei, haben sich Felix Phat und Auguste Luchet von der Redaktion der "Revue du progrès" losgesagt. Beide find nicht bloß Männer von ehren= vollem Charafter, sondern auch Schriftsteller von großem Talent; vor einigen Jahren schrieben sie gemeinsam ein Drama, welches von der Theater= censur unterdrückt wurde.]

Während die Friedenszeit, deren wir jetzt genießen, sehr günstig ist für die Verbreitung der republikanischen Lehren, löst sie unter den Republikanern selbst alle Bande der Einigkeit; der argwöhnische Geist dieser Leute muß durch die That beschäftigt werden, sonst geräth er in spitstindige Diskussionen und Zwistreden, die in bittere Feind-

schaften ausarten. Sie haben wenig Liebe für ihre Freunde und sehr viel Haß für Diejenigen, die durch Gewalt des fortschreitenden Nachdenkens sich einer entgegengesetzten Unsicht zuneigen. Mit einer Beschuldigung des Ehrgeizes, wo nicht gar Bestechlichkeit, sind sie alsdann sehr freigebig. In ihrer Beschränktheit pflegen sie nie zu begreifen, daß ihre früheren Bundesgenossen manchmal durch Meinungsverschiedenheit gezwungen werden, sich von ihnen zu entfernen. Unfähig, die rationellen Gründe solcher Entfernung zu ahnen, schreien sie gleich über pekuniäre Motive. Dieses Geschrei ist charakteristisch. Die Republikaner haben sich nun einmal mit dem Gelde aufs feindlichste überworfen; Alles, mas ihnen Schlimmes begegnet, wird dem Ginflus des Geldes zugeschrieben; und in der That, das Geld dient ihren Gegnern als Barrikade, als Schutz und Wehr, ja bas Geld ist vielleicht ihr eigentlicher Gegner, ber heutige Pitt, der heutige Koburg, und sie schimpfen darauf in altsanskülottischer Weise. Im Grunde leitet sie ein richtiger Instinkt. Von jener neuen Doktrin, die alle socialen Fragen von einem höheren Gesichtspunkt betrachtet und von dem banalen Republikanismus sich eben so glänzend unterscheidet, wie ein kaiserliches Purpurgewand von einem grauen Gleichheitskittel, davon haben unsere Republikaner

Wenig zu fürchten; benn wie sie selber, ist auch bie große Menge noch entfernt von jener Doktrin. Die große Menge, der hohe und niedere Plebs, der edle Bürgerstand, der bürgerliche Abel, sämmtliche Ho= noratioren der lieben Mittelmäßigkeit, begreifen ganz gut den Republikanismus — eine Lehre, wozu nicht viel' Vorkenntnisse gehören, die zugleich allen ihren Rleingefühlen und Verflachungsgedanken zusagt, und die sie auch öffentlich bekennen würden, geriethen sie nicht dadurch in einen Konflikt — mit dem Gelde. Beder Thaler ist ein tapferer Bekämpfer des Republikanismus, und jeder Dukaten ein Achilles. Republikaner hasst baher das Geld mit großem Recht, und wird er dieses Feindes habhaft, ach! so ist der Sieg noch schlimmer als eine Niederlage; der Republikaner, der sich des Geldes bemächtigte, hat aufgehört, ein Republikaner zu sein! Er gleicht dann jenem öftreichischen Soldaten, welcher ausrief: "Herr Korporal, ich habe einen Gefangnen ge= macht!" aber, als der Korporal ihn seinen Gefang= nen herbeiführen hieß, die Antwort gab: "Ich kann nicht, denn er lässt mich nicht los."

Wie die Sympathie, die der Republikanismus erregt, dennoch durch die Geldinteressen beständig niedergehalten wird, bemerkte ich dieser Tage im Gespräche mit einem sehr aufgeklärten Bankier, der im größten Eifer zu mir sagte: "Wer bestreitet denn die Vorzüge der republikanischen Verfassung? Ich selber bin manchmal ganz Republikaner. Sehen Sie, stecke ich die Hand in die rechte Hosentasche, worin mein Geld ist, so macht die Berührung mit dem kalten Metall mich zittern, ich fürchte für mein Eigenthum, und ich fühle mich monarchisch gesinnt; stecke ich hingegen die Hand in die linke Hosentasche, welche leer ist, dann schwindet gleich alle Furcht, und ich pfeife lustig die Marseillaise und ich stimme für die Republik!" - Der aufgeklärte Bankier, der mir Dieses sagte, ist weder der große Baron von Rothschild, noch der kleine Herr Königswarter; kaum bedürfte es noch dieser besondern Bemerkung, da Ersterer, wie Jeder weiß, so viel Geld hat, daß seine beiden Taschen davon voll sind, während der Andere zu wenig Geist hat, als dass er irgend zu erklären müsste, warum er zwanzigmal des Tags abwechselnd Royalist und Republikaner ist.]\*)

Wie die Republikaner, sind auch die Legitimissten beschäftigt, die jetzige Friedenszeit zur Aussaat zu benutzen, und besonders in den stillen Boden der Provinz streuen sie den Samen, woraus ihr Heil

<sup>\*)</sup> Der obige Absatz fehlt in der französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

erblühen soll. Das Meiste erwarten sie von ber Propaganda, die durch Erziehungsanstalten und Bearbeitung des Landvolks die Autorität der Kirche wieder herzustellen trachtet. Mit dem Glauben ber Väter sollen auch die Rechte der Väter wieder zu Unsehen kommen. Man sieht daher Frauen von der adligsten Geburt, die gleichsam als Ladies patronesses der Religion ihre devoten Gesinnungen zur Schau tragen, überall Seelen für den Himmel anwerben, und durch ihr elegantes Beispiel die ganze vornehme Welt in die Kirchen locken. Auch waren die Kirchen nie voller als lette Oftern. Besonders nach Saint-Roche und Notre Dame de Lorette drängte sich die geputzte Andacht; hier glänzten die schwär= merisch schönsten Toiletten, hier reichte der fromme Dandy das Weihwasser mit weißen Glacehandschu= hen, hier beteten die Grazien. Wird Dies lange währen? Wird diese Religiosität, wenn sie die Bogue der Mode gewinnt, nicht auch dem schnellen Wechsel der Mode unterworfen sein? Ist diese Röthe ein Zeichen der Gesundheit? . . . Der liebe Gott hat heute viel' Besuche, sagte ich vorigen Sonn= tag zu einem Freunde, als ich den Zudrang nach den Kirchen bemerkte. "Es sind Abschiedsvisiten" — er= widerte der Ungläubige.

Die Drachenzähne, welche von Republikanern und Legitimisten gesäet werden, kennen wir jetzt, und es wird uns nicht überraschen, wenn sie einst als geharnischte Kämpen aus dem Boden hervorstürmen und sich unter einander würgen, oder auch mit einander fraternisieren. Sa, Letzteres ist möglich; giebt es doch hier einen entschlichen Priester, der durch seine blutdürstigen Glaubensworte die Männer des Scheiterhausens mit den Männern der Guillotine zu verbinden hofft.

Unterdessen sind alle Augen auf das Schauspiel gerichtet, das auf Frankreichs Oberfläche durch mehr oder minder oberflächliche Akteure tragiert wird. Ich spreche von der Kammer und dem Ministerium. Die Stimmung der ersteren, so wie die Erhaltung des letzteren, ist gewiß von der größten Wichtigkeit, denn der Hader in der Kammer könnte eine Kata= strophe beschleunigen, die bald näher, bald ferner zu treten scheint. Einem solchen Ausbruch so lange als möglich vorzubeugen, ist die Aufgabe unserer jetigen Staatslenker. Daß fie nichts Anders wollen, nichts Anders hoffen, daß fie die endliche "Götterdämmerung" voraussehen, verräth sich in allen ihren Handlungen, in allen ihren Worten. Mit fast naiver Ehrlichkeit gestand Thiers in einer seiner letten Reden, wie wenig er der nächsten Zukunft traue, und wie

man von Tag zu Tag sich hinfristen müsse; er hat ein seines Ohr, und hört schon das Geheul des Wolfes Fenris, der das Reich der Hela verkünsdigt\*). Wird ihn die Verzweislung über das Unsahwendbare nicht mal plötzlich zu einer allzu heftigen Handlung hinreißen? [Seine Gegner flüstern sich Dergleichen ins Ohr. Hingegen seine Freunde besmerken an ihm eine täglich zunehmende Milde. Der Mann lebt im Gefühl seiner ernsthaften Pflichten, seiner Verantwortlichkeit gegen Mitwelt und Nachswelt, und er wird dem Tumult der Tagesleidensschaften immer die kluge Ruhe des Staatsmanns entgegensetzen.]

<sup>\*)</sup> Hier schließt dieser Brief in der französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

## V.

Paris, den 7. Mai 1840.

Die heutigen Pariser Blätter bringen einen Bericht des k. k. österreichischen Konsuls zu Damasstus an den k. k. österreichischen Generalkonsul in Alexandria, in Bezug der Damascener Juden, deren Marthrthum an die dunkelsten Zeiten des Mittelsalters erinnert. Während wir in Europa die Märschen desselben als poetischen Stoff bearbeiten und uns an jenen schauerlich naiven Sagen ergößen, womit unsre Vorfahren sich nicht wenig ängstigten; während bei uns nur noch in Gedichten und Rosmanen von jenen Hexen, Wehrwölfen und Juden die Rede ist, die zu ihrem Satansdienst das Blut frommer Christenkinder nöthig haben; während wir lachen und vergessen, fängt man an im Morgenslande sich sehr betrübsam des alten Aberglaubens

zu erinnern und gar ernsthafte Gesichter zu schneiden, Gesichter des düstersten Grimme und der verzweifelnden Todesqual! Unterdessen foltert der Henker, und auf der Marterbank gesteht der Bude, daß er bei dem herannahenden Passahfeste etwas Christen= blut brauchte zum Eintunken für seine trockenen Diterbröte, und dass er zu diesem Behufe einen alten Rapuziner abgeschlachtet habe! Der Türke ist dumm und schnöbe, und stellt gern seine Baftonaden= und Torturapparate zur Verfügung der Christen gegen die angeklagten Buden; denn beide Sekten sind ihm verhasst, er betrachtet sie beide wie Hunde, er nenut sie auch mit diesem Ehren= namen, und er freut sich gewise, wenn der driftliche Giaur ihm Gelegenheit giebt, mit einigem Unschein von Recht den judischen Giaur zu mischandeln. Wartet nur, wenn es mal des Paschas Vortheil fein wird und er nicht mehr den bewaffneten Gin= fluss der Europäer zu fürchten braucht, wird er auch dem beschnittenen Hunde Gehör schenken, und Dieser wird unsere driftlichen Brüder anklagen, Gott weiß wessen! Heute Ambos, morgen Hammer! —

Aber für den Freund der Menschheit wird Dergleichen immer ein Herzeleid sein. Erscheinungen dieser Art sind ein Unglück, dessen Folgen unberechenbar. Der Fanatismus ist ein ansteckendes Übel, das sich unter den verschiedensten Formen verbreitet, und am Ende gegen uns Alle wüthet. Der französische Konsul in Damaskus, der Graf Ratti=Menton, hat sich Dinge zu Schulden kommen lassen, die hier einen allgemeinen Schrei des Ent= setzens erregten. Er ist es, welcher den occidenta= lischen Aberglauben dem Orient einimpfte, und unter dem Pöbel von Damaskus eine Schrift aus= theilte, worin die Juden des Christenmordes be= zichtigt werden. Diese haßschnaufende Schrift, die der Graf Menton von seinen geistlichen Freunden zum Behufe der Berbreitung empfangen hatte, ist ursprünglich der Bibliotheca prompta a Lucio Ferrario entlehnt, und es wird darin ganz bestimmt behauptet, das die Juden zur Feier ihres Passah= festes des Blutes der Christen bedürften. Der edle Graf hütete sich, die damit verbundene Sage des Mittelalters zu wiederholen, daß nämlich die Juden zu demselben Zwecke auch konsekrierte Hostien stehlen und mit Nadeln so lange stechen, bis das Blut herausfließe — eine Unthat, die im Mittelalter nicht bloß durch beeidigte Zeugenaussagen, sondern auch dadurch ans Tageslicht gekommen, das über dem Judenhause, worin eine jener gestohlenen Ho= stien gefreuzigt worden, sich ein lichter Schein ver=

breitete. Nein, die Ungläubigen, die Muhammedaner, hätten Dergleichen nimmermehr geglaubt, und der Graf Menton musste im Interesse seiner Sendung zu weniger mirakulösen Historien seine Zuflucht Ich fage: im Interesse seiner Sendung, nehmen. und überlaffe diese Worte dem weitesten Nachdenken. Der Herr Graf ist erst seit kurzer Zeit in Damaskus; vor sechs Monaten sah man ihn hier in Paris, der Werkstätte aller progressiven, aber auch aller retrograden Verbrüderungen. — Der hiesige Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Herr Thiers, der sich jüngst nicht bloß als Mann der Humanität, sondern sogar als Sohn der Revolution geltend zu machen suchte, offenbart bei Bele= genheit der Damascener Vorgänge eine befrembliche Lauheit. Nach dem heutigen "Moniteur" soll bereits ein Bicekonsul nach Damaskus abgegangen sein, um das Betragen des dortigen französischen Ron= fule zu untersuchen. Ein Vicekonsul! Gewise eine untergeordnete Person aus einer nachbarlichen Land= schaft, ohne Namen und ohne Bürgschaft parteiloser Unabhängigkeit!

# **VI.**\*)

Paris, den 14. Mai 1840.

Die officielle Ankündigung in Betreff der sterbslichen Reste Napoleon's hat hier eine Wirkung hersvorgebracht, die alle Erwartungen des Ministeriums übertraf. Das Nationalgefühl ist aufgeregt bis in seine abgründlichsten Tiefen, und der große Akt der Gerechtigkeit, die Genugthuung, die dem Riesen unseres Jahrhunderts widerfährt und alle edlen Herzen dieses Erdballs erfreuen muß, erscheint den Franzosen\*\*) als der Ansang einer Rehabilitation

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Dieser Brief fehlt in der französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

<sup>\*\*) &</sup>quot;als eine lokale Privatsache, als eine Rehabilitation ihrer verletzten Nationaleiteskeit, als ein nachträgliches Pflaster für die Wunde von Waterloo!" heißt es in der Augssburger Allgemeinen Zeitung, wo statt des Sates: "Naposleon ist ihr Pointsd'honneur" der obenstehende, von uns mit Klammern umschlossene Absatz solgt.

ihrer gekränkten Volkschre. Rapoleon ist ihr Points d'honneur.

Ihr irrt euch. In der Person des auf Sankt Helena Geschiedenen wurde nicht Frankreich miß= handelt, sondern die Menscheit, wie auch Leichenfeier, die jett stattfinden wird, keineswegs als eine Niederlage der auswärtigen Mächte zu betrachten ist, sondern als ein Sieg der Menschheit. Dem Lebenden galt der Rampf, nicht dem Todten, und daß man Diesen den Franzosen nicht schon langst ausgeliefert hat, Das ift nicht die Schuld der europäischen Botentaten, sondern einer fleinen Roterie großbritannischer Fuchsjäger und Stallfnechte, die unterdessen den Hals gebrochen oder sich die Rehle abgeschnitten haben, wie 3. B. der edle Londonderry, oder auch sonst zu Grunde gingen durch die Macht der Zeit und des Portweins. Wir haben bereits vor vielen Jahren in Deutschland dem großen Kaiser den schuldigen Tribut der Berehrung gezollt, und jett haben wir wohl das Recht, die Exaltation der heutigen Huldigungen mit etwas Gemütheruhe zu betrachten. Aufrichtig gestanden, die Franzosen gebarden sich bei dieser Gelegenheit wie die Rinder, denen man ihr Spielzeug genommen hat und wieder zurückgiebt; sobald sie es in Handen haben, werden sie es lachend zerschlagen und mit Füßen

treten, und ich sehe schon voraus, wie viel' schlechte Witze gerissen werden, wenn die große Procession anlangt mit den Reliquien von St. Helena. Zett schwärmen sie genug, die gutmüthig leichtsinnigen Franzosen. Sie sind mit den Lebenden so unzusfrieden, daß sie Gott weiß was von dem Todten erwarten. Ihr irrt euch. Ihr werdet einen sehr stillen Mann an ihm sinden.

Während aber der kluge Präsident des Kon= seils die Nationaleitelkeit unserer lieben Rechenäer, der Maulaufsperrer an der Seine, mit Erfolg zu tigeln und auszubeuten weiß, zeigt er sich sehr in= different, ja mehr als indifferent in einer Sache, wo nicht die Interessen eines Landes oder eines Bolks, sondern die Interessen der Menschheit selbst in Betracht kommen. Ift es Mangel an liberalem Befühl ober an Scharffinn, was ihn verleitete, für den französischen Konsul, dem in der Tragödie zu Damastus die schändlichste Rolle zugeschrieben wird, offenbar Partei zu nehmen? Nein, Herr Thiers ift ein Mann von großer Einsicht und Humanität, aber er ist auch Staatsmann, er bedarf nicht bloß der revolutionaren Sympathien, er hat Helfer nöthig von jeder Sorte, er muß transigieren, er braucht eine Majorität in der Pairsfammer, er fann den Rlerus als ein gonvernementales Mittel benützen, nämlich jenen Theil des Rlerus, der, von der älte= ren Bourbonischen Linie Nichts mehr erwartend, sich der jetigen Regierung angeschlossen hat. diesem Theil des Klerus, welchen man den clerge rallié nennt, gehören sehr viele Ultramontanen, deren Organ ein Journal, Namens "Univers;" Lettere erwarten das Heil der Kirche von Herrn Thiers, und Dieser sucht wieder in Benen seine Stüte. Graf Montalembert, das rührigste Mitglied der frommen Gesellschaft und seit dem ersten Marz auch Serbe des Herrn Thiers, ist der sichtbare Bermittler zwischen dem Sohn der Revolution und den Vätern des Glaubens, zwischen dem ehemaligen Redakteur des "National" und den jetigen Redaktoren des "Univers," die in ihren Kolumnen alles Mögliche aufbieten, um der Welt glauben zu machen, die Buden fragen alte Rapuziner und der Graf Ratti-Menton sei ein ehrlicher Mann. Graf Ratti-Menton, ein Freund, vielleicht nur ein Werkzeug der Freunde des Grafen Montalembert, war früher französischer Konsul in Sicilien, wo er zweimal Bankerott machte und fortgeschafft ward. war er Konsul in Tiflis, wo er ebenfalls das Feld räumen musste, und zwar wegen Dingen, die nicht sonderlich ehrender Art sind; nur so Viel will ich bemerken, daß damals der russische Botschafter zu

Paris, Graf Pahlen, dem hiesigen Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Grasen Wolé, die bestimmte Anzeige machte: im Fall man den Herrn Ratti-Menton nicht von Tislis abberuse, werde die kaiserlich russische Regierung Denselben schimpslich zu entsernen wissen. Wan hätte das Holz, wodurch man Flammen schüren will, nicht von so faulem Baume nehmen sollen! —

[Zwischen dem "Univers" und der "Quotistienne," welche sich von Ersterem durch einen etwas chevaleresken Ton unterscheidet, hat sich in Betreff der Damascener Vorgänge eine Polemik entsponnen, die sehr wunderlicher, fast ergötlicher Art ist; die "Quotidienne," ein Organ der reinen Legitimisten, der Anhänger der älteren Linie, steht in natürlicher Fehde mit jenem Theil des Klerus, welcher sich der jüngeren Linie der Bourbonen, der herrschenden Ohnastie, anschließt.]

## VII.

Baris, den 20. Mai 1840.

Heit, womit er in der Kammer die trockensten und verworrensten Gegenstände abhandelte, wieder neue Lorbern errungen. Die Bankverhältnisse wurden uns durch seine Rede ganz veranschausicht, so wie auch die Algier'schen Angelegenheiten und die Zuckersfrage. Der Mann versteht Alles; es ist schade, dass er sich nicht auf deutsche Philosophie gelegt hat; er würde auch diese zu verdeutlichen wissen. Aber wer weiß! wenn dies Ereignisse ihn antreiben und er sich auch mit Deutschland beschäftigen muß, wird er über Hegel und Schelling eben so belehzend sprechen, wie über Zuckerrohr und Runkelrübe.

Wichtiger aber für die Interessen Europa's als die kommerciellen, financiellen und Kolonial=

gegenstände, die in der Rammer zur Sprache kameu, ist die feierliche Rückehr der irdischen Reste Na= poleon's. Diese Angelegenheit beschäftigt hier noch immer alle Beister, die höchsten wie die niedrigsten. Während unten im Volke Alles jubelt, jauchzt, glüht und aufflammt, grübelt man oben, in den fältern Regionen der Gefellschaft, über die Gefah= ren, die jetzt von Sankt Helena aus täglich näher ziehen und Paris mit einer sehr bedenklichen Tod= tenfeier bedrohen. Ba, könnte man schon den näch= sten Morgen die Asche des Kaisers unter der Kuppel des Invalidenpallastes beisetzen, so dürfte man dem jetigen Ministerium Kraft genug zutrauen, bei diesem Leichenbegängnisse jeden ungefügen Ausbruch der Leidenschaften zu verhüten. Aber wird es diese Rraft noch nach sechs Monaten besitzen, zur Zeit, wenn der triumphierende Sarg in die Seine herein= schwimmt? In Frankreich, dem rauschenden Lande der Bewegung, können sich binnen sechs Monaten die sonderbarsten Dinge ereignen; Thiers ist unterdessen vielleicht wieder Privatmann geworden (was wir sehr wünschten), ober er ist unterdessen als Minister sehr depopularisiert (was wir sehr be= fürchten), oder Frankreich ward unterdessen in einen Krieg verwickelt — und alsbann könnten aus der Asche Napoleon's einige Funken hervorsprühen, ganz

gothischer Dom! Ein gothischer Dom erregt eben dadurch unser Erstaunen, weil er so kolossal, so groß ift. Im verjüngten Maßstabe verlöre er alle Bedeutung. Herr Thiers ist gewiss mehr als so ein winziges Dömchen. Sein Geist überragt alle Intelligenzen rund um ihn her, obgleich Manche darunter sind, die von bedeutender Statur. Reiner kann sich mit ihm messen, und in einem Kampfe mit ihm muß die Schlauheit selbst den Kürzern ziehen. Er ist der klügste Ropf Frankreichs, obgleich er, wie man behauptet, es selbst gesteht. In seiner schnellzüngigen Weise soll er nämlich voriges Jahr während der Ministerkrisis zum König gesagt ha= ben: "Eure Majestät glauben, Sie seien der klügste Mann in diesem Lande, aber ich kenne hier Bemand, der noch weit klüger ist, und Das bin ich!" Der schlaue Philipp soll hierauf geantwortet haben: "Sie irren sich, Herr Thiers; wenn Sie es wären, würden Sie es nicht sagen." — Dem sei aber, wie ihm wolle, Herr Thiers wandelt zu dieser Stunde durch die Gemächer der Tuilerien mit dem Gelbst= bewufftsein seiner Größe, als ein Maire bu Balais der Orleanischen Onnastie.

Wird er lange diese Allmacht behaupten? Ist er nicht jetzt schon heimlich gebrochen in Folge uns geheurer Anstrengungen? Sein Haupt ist vor der Zeit gebleicht, man findet darauf gewiss kein einziges schwarzes Haar mehr; und je länger er herrscht, desto mehr schwindet die kecke Gesundheit seines Naturells. Die Leichtigkeit, womit er sich bewegt, hat jetzt sogar etwas Unheimliches. Aber außerorzbentlich und bewunderungswürdig ist sie noch immer, diese Leichtigkeit, und wie leicht und beweglich auch die andern Franzosen sind, in Vergleichung mit Thiers erscheinen sie wie lauter plumpe Deutsche.

## VIII.

Paris, den 27. Mai 1840.

über die Blutfrage von Damaskus haben nord= deutsche Blätter mehre Mittheilungen geliefert, welche theils von Paris, theils von Leipzig datiert, aber wohl aus derselben Feder geflossen sind, und im Interesse einer gewissen Klicke das Urtheil des deutschen Publikums irre leiten sollen. Wir lassen die Persönlichkeit und die Motive jenes Berichterstat= ters unbeleuchtet, enthalten uns auch aller Unter= suchung der Damascener Vorgänge; nur über Das, was in Beziehung berfelben von den hiesigen Buden und der hiesigen Presse gesagt wurde, erlauben wir uns einige berichtigende Bemerkungen. Aber auch bei dieser Aufgabe leitet uns mehr das Interesse der Wahrheit als der Personen; und was gar die hiesigen Juden betrifft, so ist es möglich, dass unser Zeugnis eher gegen sie als für sie spräche. — Wahr= lich, wir würden die Juden von Paris cher loben als tadeln, wenn sie, wie die erwähnten norddeut= schen Blätter melbeten, für ihre unglücklichen Glau= bensbrüder in Damaskus einen so großen Gifer an den Tag legten und zur Ehrenrettung ihrer ver= leumdeten Religion keine Geldopfer scheuten. Aber es ist nicht der Fall. Die Juden in Frankreich sind schon zu lange emancipiert, als bass die Stammes= bande nicht fehr gelockert wären, sie sind fast ganz untergegangen, ober besser gesagt, aufgegangen in der französischen Nationalität; sie sind gerade eben jolche Franzosen wie die Andern, und haben also auch Anwandlungen von Enthusiasmus, die vier= undzwanzig Stunden, und, wenn die Sonne heiß ift, jogar drei Tage dauern! — und Das gilt von den Bessern. Biele unter ihnen üben noch den jüdischen Ceremonialdienst, den äußerlichen Kultus, mechanisch, ohne zu wissen warum, aus alter Gewohnheit; von innerm Glauben keine Spur, benn in ber Syna= goge eben so wie in der christlichen Kirche hat die witige Säure der Voltaire'schen Kritik zerstörend gewirkt. Bei den französischen Buden, wie bei den übrigen Franzosen, ist das Gold der Gott des Tages, und die Industrie ift die herrschende Religion. In dieser Beziehung dürfte man die hiesigen Juden

in zwei Sekten eintheilen; in die Sekte der rive droite und die Sekte der rive gauche; diese Namen haben nämlich Bezug auf die beiden Eisenschnen, welche, die eine längs dem rechten Seineufer, die andere dem linken Ufer entlang, nach Versailles führen und von zwei berühmten Finanzerabbinern geleitet werden, die mit einander eben so divergierend hadern, wie einst Rabbi Samai und Rabbi Hillel in der ältern Stadt Babylon.

Wir müssen dem Großrabbi der rive droite, dem Baron Rothschild, die Gerechtigkeit widersah= ren lassen, dass er für das Haus Israel eine edlere Sympathie an den Tag legte, als sein schriftgelehrter Antagonist, der Großrabbi der rive gauche, Herr Benoit Fould, der, während in Syrien, auf An=reizung eines französischen Konsuls, seine Glaubens= brüder gefoltert und gewürgt wurden, mit der un=erschütterlichen Seelenruhe eines Hillel in der französischen Deputiertenkammer einige schöne Reden hielt über die Konversion der Kenten und den Diskonto der Bank.

Das Interesse, welches die hiesigen Zuden an der Tragödie von Damascus nahmen, reduciert sich auf sehr geringfügige Manifestationen. Das israes litische Konsistorium, in der lauen Weise aller Körsperschaften, versammelte sich und deliberierte; das

einzige Resultat dieser Deliberationen war die Mei= nung, dass man die Aftenstücke des Processes zur öffentlichen Runde bringen muffe. Berr Cremieur, der berühmte Advokat, welcher nicht bloß den Bu= den, sondern den Unterdrückten aller Konfessionen und aller Doktrinen zu jeder Zeit seine großmüthige Beredsamkeit gewidmet, unterzog sich der obener= wähnten Publifation, und mit Ausnahme einer schönen Frau und einiger jungen Gelehrten ist wohl Herr Cremieux der Einzige in Paris, der sich der Sache Ifrael's thatig annahm. Mit ber größten Aufopferung seiner persönlichen Interessen, mit Berachtung jeder lauernden Hinterlist, trat er den ge= hässigsten Infinuationen rücksichtslos entgegen, und erbot sich sogar nach Agnpten zu reisen, wenn dort der Process der Damascener Juden vor das Tri= bunal des Pascha Mehemed Ali gezogen werden sollte. Der ungetreue Berichterstatter in den er= wähnten norddeutschen Blättern infinuiert der "Leip= ziger Allgemeinen Zeitung" mit perfider Neben= bemerkung, daß Herr Cremieux die Entgegnung, womit er die falschen Missionsberichte in den hie= sigen Zeitungen zu entkräften wusste, als Inserat druckte und die übliche Gebühr dafür entrichtete. Wir wissen aus sicherer Duelle, dass die Journal= direktionen sich bereitwillig erklärten, jene Entgeg=

nung ganz gebührfrei einzurücken, wenn man einige ·Tage warten wolle, und nur auf Verlangen des schleunigsten Abdrucks berechneten einige Redaktionen die Kosten eines Supplementblattes, die wahrlich nicht von großem Belange, wenn man die Geld= fräfte des israelitischen Konsistoriums bedenkt. Dic Geldkräfte der Juden sind in der That groß, aber ·die Erfahrung lehrt, daß ihr Beiz noch weit größer ift. Gines der hochgeschätztesten Mitglieder des hie= sigen Konsistoriums — man schätzt ihn nämlich auf einige dreißig Millionen Franks — Herr Wilhelm de Nomilly, gabe vielleicht keine hundert Franks, wenn man zu ihm käme mit einer Rollekte für die Rettung seines ganzen Stammes \*)! Es ist eine alte, klägliche, aber noch immer nicht abgenutzte Erfin= dung, daß man Demjenigen, der zur Vertheidigung der Juden seine Stimme erhebt, die unlautersten Geldmotive zuschreibt; ich bin überzeugt, nie hat

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Statt dieses Satzes steht in der französischen Ausgabe der solgende: "Die Israeliten der neuen Generation
sind noch knickriger als ihre Bäter; ja, ich möchte glauben,
daß sich unter der Jeunesse dorée von Israel mehr als
ein Millionär sindet, der vielleicht keine hundert Franks
gäbe, wenn er um diesen Preis einen ganzen Stamm beduinischer Religionsgenossen vor der Bastonade retten könnte!"

Ifrael Geld gegeben, wenn man ihm nicht gewalt= sam die Bahne ausriß, wie zur Zeit der Balois. Als ich unlängst die Histoire des Juiss von Basnage durchblätterte, musste ich herzlich lachen über die Naivetät, womit der Autor, welchen seine Geg= ner anklagten, als habe er Geld von den Juden empfangen, sich gegen solche Beschuldigung verthei= digte; ich glaube ihm aufs Wort, wenn er wehmüthig hinzusett: Le peuple juif est le peuple le plus ingrat qu'il y ait au monde! Hie und da freilich giebt es Beispiele, dass die Gitelkeit die verstockten Taschen der Juden zu erschließen verstand, aber dann war ihre Liberalität noch widerwärtiger als ihre Anickerei. Ein ehemaliger preußischer Lic= ferant, welcher, anspielend auf seinen hebräischen Namen Moses (Moses heißt nämlich auf Deutsch "aus dem Wasser gezogen," auf Italiänisch "del mare"), den dem lettern entsprechenden klangvolle= ren Namen eines Baron Delmar angenommen hat, stiftete hier vor einiger Zeit eine Erziehungsanstalt für verarmte junge Ablige, wozu er über andert= halb Millionen Franks aussetzte, eine noble That, die ihm im Faubourg Saint=Germain so hoch ange= rechnet wurde, dass bort selbst die stolzältesten Douai= rièren und die schnippisch jüngsten Fraulein nicht mehr laut über ihn spötteln. Hat dieser Edelmann

aus dem Stamme David auch nur einen Pfennig beigesteuert bei einer Rollekte für die Interessen der Juden? Ich möchte mich dafür verbürgen, dass ein anderer aus dem Waffer gezogener Baron, der im edlen Faubourg den Gentilhomme catholique und großen Schriftsteller spielt, weder mit seinem Belde noch mit seiner Feder für die Stammes= genossen thätig war. Hier muß ich eine Bemerkung aussprechen, die vielleicht die bitterste. Unter den getauften Buden sind Biele, die aus feiger Sppofrisie über Ifrael noch ärgere Misteden führen, als dessen geborne Feinde. In derselben Weise pflegen gewisse Schriftsteller, um nicht an ihren Ursprung zu erinnern, sich über die Buden sehr schlecht oder gar nicht auszusprechen. Das ist eine bekannte, betrübsam lächerliche Erscheinung. Aber es mag nütlich sein, das Publikum jett besonders darauf aufmerksam zu machen, da nicht bloß in den erwähnten nordbeutschen Blättern, sondern auch in einer weit bedeutenderen Zeitung die Insinuation zu lesen war, als flösse Alles, was zu Gunsten der Damascener Buden geschrieben worden, aus judi= schen Quellen, als sei der österreichische Konsul zu Damaskus ein Bude, als seien die übrigen Konfuln dort, mit Ausnahme des französischen, lauter Wir kennen diese Taktik, wir erlebten sie

bereits bei Gelegenheit des jungen Deutschlands. Nein, sämmtliche Konsuln von Damaskus sind Christen, und daß der österreichische Konsul dort nicht einmal jüdischen Ursprungs ist, dafür bürgt uns eben die rücksichtslose, offene Weise, womit er die Juden gegen den französischen Konsul in Schutznahm; — was der Letztere ist, wird die Zeit lehren.

#### IX.

Paris, den 30. Mai 1840.

Toujours lui! Napoleon und wieder Napo= leon! Er ist das unaufhörliche Tagesgespräch seit der Verkündigung seiner posthumen Rückfehr, und gar besonders seit die Rammer in Betreff der nothwendigen Rosten einen so kläglichen Beschluss gefasst. Letteres war wieder eine Unbesonnenheit, die dem Verwerfen der Nemours'schen Dotation an die Seite gesetzt werden darf. Die Kammer ift durch jenen Beschluß mit den Sympathien des französischen Volks in eine bedenkliche Opposition gerathen. Gott weiß, es geschah aus Kleinmuth mehr denn aus Böswilligkeit. Die Majorität in der Kammer war im Anfang für die Translation der Napoleonischen Asche eben so begeistert wie das übrige Volk; aber allmählich kam sie zu einer entgegengesetzten Besinnung, als sie die eventuellen

Gefahren berechnete und als sie jenes bedrohliche Bauchzen der Bonapartisten vernahm, das in der That nicht sehr beruhigend klang. Best lieh man auch den Feinden des Kaisers ein geneigteres Ohr, und sowohl die eigentlichen Legitimisten als auch die Royalisten von der laxen Observanz benutzten diese Misstimmung, indem sie gegen Napoleon mit ihrer alten eingewurzelten Erbitterung mehr ober minder geschickt hervortraten. So gab uns namentlich die "Gazette de France" eine Blumenlese von Schmähungen gegen Napoleon, nämlich Auszüge aus den Werken Chateaubriand's, der Frau von Staël, Benjamin Constant's u. s. w. Unser Einer, der in Deutschland an derbere Kost gewöhnt, musste darüber lächeln. Es wäre ergötlich, wenn man, das Feine durch das Rohe parodierend, neben jenen französischen Excerpten eben so viele Parallelstellen setzte von deutschen Autoren aus der grobthümlichen Periode. Der "Vater Jahn" führte eine Mistgabel, womit er auf den Korsen weit wüthender zustach, als so ein Chateaubriand mit seinem leichten und funkelnden Galanteriedegen. Chateaubriand und Vater Jahn! Welche Kontraste, und doch welche Ahnlichkeit \*)!

<sup>\*) &</sup>quot;zwischen diesen beiden Narren!" steht noch in der französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

War aber Chateaubriand sehr parteiisch in seiner Beurtheilung des Kaisers, so war es Letz= terer noch viel mehr durch die wegwerfende Weise, womit er sich auf Sankt Helena über ben Bilgrim von Zerusalem aussprach. Er sagte nämlich: C'est une âme rampante qui a la manie d'écrire des livres. Nein, Chateaubriand ist keine niedrige Seele, sondern er ist bloß ein Rarr, und zwar ein trauriger Narr, während die Andern heiter und furzweilig sind\*). Er crinnert mich immer an den melancholischen Lustigmacher von Ludwig XIII. Ich glaube, er hieß Angeli, trug eine Sacke von schwar= zer Farbe, auch eine schwarze Rappe mit schwarzen Schellen, und ris betrübte Späße. Der Pathos des Chateaubriand hat für mich immer etwas Ro= misches; dazwischen höre ich stets das Geklingel der schwarzen Glöckchen. Nur wird die erkünstelte Schwermuth, die affektierten Todesgedanken, auf die Länge cben so widerwärtig wie eintönig. heißt, er sei jetzt mit einer Schrift über die Leichen= feier Napoleon's beschäftigt. Das wäre in der That für ihn eine vortreffliche Gelegenheit, seine ora= torischen Flöre und Immortellen, den ganzen Pomp

<sup>\*) &</sup>quot;während die französischen Narren insgemein hei= ter und kurzweilig sind." steht in der französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

seiner Begräbnisphantasie auszukramen; sein Pamphlet wird ein geschriebener Katafalk werden, und an silbernen Thränen und Trauerkerzen wird er es nicht fehlen lassen; denn er verehrt den Kaiser, seit er todt ist.

Auch Frau von Staël würde jett den Naposleon feiern, wenn sie noch in den Salons der Lebenden wandelte. Schon bei der Rückschr des Kaisers von der Insel Elba, während der hundert Tage, war sie nicht übel geneigt, das Lob des Thrannen zu singen, und stellte nur zur Bedingung, daß ihr vorher zwei Millionen, die man vorgeblich ihrem seligen Vater schuldete, ausgezahlt würden. Als ihr aber der Kaiser dieses Geld nicht gab, sehlte ihr die nöthige Inspiration für die erbotenen Preisgesänge, und Corinna improvisierte jene Tisaden, die dieser Tage von der "Gazette de France" so wohlgesällig wiederholt wurden\*). Point d'argent, point de Suisses! — Dass diese Worte auch auf ihren Landsmann Benjamin Constant ans

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Statt der oben folgenden Sätze heißt es in der französischen Ausgabe: "Wir haben nicht das Herz, von dem armen Benjamin Constant zu reden, dessen Lästerungen, die er gegen den Kaiser gespieen, die "Gazette" ebenfalls wieder abdruckte. Diese Personen sind nicht mehr, — genug!"

War aber Chateaubriand sehr parteiisch in seiner Beurtheilung des Kaisers, so war es Lets= terer noch viel mehr durch die wegwerfende Weise, womit er sich auf Sankt Helena über ben Pilgrim von Berusalem aussprach. Er sagte nämlich: C'est une âme rampante qui a la manie d'écrire des livres. Nein, Chateaubriand ist keine niedrige Seele, sondern er ist bloß ein Rarr, und zwar ein trauriger Narr, während die Andern heiter und furzweilig sind\*). Er crinnert mich immer an den melancholischen Luftigmacher von Ludwig XIII. Ich glaube, er hieß Angeli, trug eine Sacke von schwar= zer Farbe, auch eine schwarze Kappe mit schwarzen Schellen, und riss betrübte Späße. Der Pathos des Chateaubriand hat für mich immer etwas Ro= misches; dazwischen höre ich stets das Geklingel der schwarzen Glöckchen. Nur wird die erkünstelte Schwermuth, die affektierten Todesgedanken, auf die Länge eben so widerwärtig wie eintönig. Eg heißt, er sei jetzt mit einer Schrift über die Leichen= feier Napoleon's beschäftigt. Das wäre in der That für ihn eine vortreffliche Gelegenheit, seine ora= torischen Flöre und Immortellen, den ganzen Pomp

<sup>\*) &</sup>quot;während die französischen Narren insgemein hei= ter und kurzweilig sind." steht in der französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

seiner Begräbnisphantasie auszukramen; sein Pamphlet wird ein geschriebener Katafalk werden, und an silbernen Thränen und Trauerkerzen wird er es nicht fehlen lassen; denn er verehrt den Kaiser, seit er todt ist.

Auch Frau von Staël würde jetzt den Naposleon feiern, wenn sie noch in den Salons der Lebenden wandelte. Schon bei der Rückschr des Kaisers von der Insel Elba, während der hundert Tage, war sie nicht übel geneigt, das Lob des Thrannen zu singen, und stellte nur zur Bedingung, daß ihr vorher zwei Millionen, die man vorgeblich ihrem seligen Vater schuldete, ausgezahlt würden. Als ihr aber der Kaiser dieses Geld nicht gab, sehlte ihr die nöthige Inspiration für die erbotenen Preisgesänge, und Corinna improvisierte jene Tisaden, die dieser Tage von der "Gazette de France" so wohlgesällig wiederholt wurden\*). Point d'argent, point de Suisses! — Dass diese Worte auch auf ihren Landsmann Benjamin Constant ans

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Statt der oben folgenden Sätze heißt es in der französischen Ausgabe: "Wir haben nicht das Herz, von dem armen Benjamin Constant zu reden, dessen Lästerungen, die er gegen den Kaiser gespieen, die "Gazette" ebenfalls wieder abdruckte. Diese Personen sind nicht mehr, — genug!"

wendbar, ist uns leider nur gar zu sehr be= fannt. [Auch dieser Republikaner aus der Schweiz nahm Geld, Geld von Ludwig Philipp, einige Zeit nach der Juliusrevolution] . . . Doch lasst uns nicht weiter die Personen beleuchten, die den Raiser geschmäht haben. Genug, Madame de Stael ift todt, und Benjamin Constant ist todt, und Chateaubriand ist, so zu sagen, auch tobt; wenigstens, wie er uns seit Jahren versichert, beschäftigt er sich ausschließlich mit seiner Beerdigung, und seine Mémoires d'outre-tombe, die er stückweise heraus= giebt, sind nichts Anderes als ein Leichenbegängnis, das er vor seinem definitiven Hinscheiden selber veranstaltet, wie einst der Raiser Karl V. Genug, er ist als todt zu betrachten, und er hat in seiner Schrift das Recht, den Napoleon wie seines Gleichen zu behandeln.

Aber nicht bloß die erwähnten Excerpte älterer Autoren, sondern auch die Rede, die Herr von Lamartine in der Deputiertenkammer über oder vielmehr gegen Napoleon hielt, hat mich widerswärtig berührt, obgleich diese Rede lauter Wahrheit enthält. Die Hintergedanken sind unehrlich, und der Redner sagte die Wahrheit im Interesse der Lüge. Es ist wahr, es ist tausendmal wahr, daß Napoleon ein Feind der Freiheit war, ein Despot,

gekrönte Selbstsucht, und daß feine Berherrlichung ein boses, gefährliches Beispiel. Es ist mahr, ihm fehlten die Bürgertugenden eines Bailly, eines Lafanette, und er trat die Gesetze mit Füßen und jogar die Gesetzgeber, wovon noch jetzt einige le= bende Zeugnisse im Hospital des Luxembourg. Aber es ist nicht dieser liberticide Napoleon, nicht der Held des 18. Brumaire, nicht der Donnergott des Chrgeizes, dem ihr die glänzendsten Leichenspiele und Denkmale widmen sollt! Rein, es ist der Mann, der das junge Frankreich dem alten Europa gegenüber repräsentierte, dessen Berherrlichung in Frage steht; in seiner Person siegte das französische Volk, in seiner Person ward es gedemüthigt, in feiner Person ehrt und feiert es sich selber und Das fühlt jeder Franzose, und desshalb vergifft man alle Schattenseiten des Verstorbenen und huldigt ihm quand même, und die Kammer beging einen großen Fehler durch ihre unzeitige Anickerei. — Die Rede des Herrn von Lamartine war ein Meisterstück, voll von perfiden Blumen, deren fei= nes Gift manchen schwachen Kopf betäubte; doch der Mangel an Chrlichkeit wird spärlich bedeckt von den schönen Worten, und das Ministerium barf sich eher freuen als betrüben, daß seine Feinde ihre antinationalen Gefühle so ungeschickt verrathen haben.

## X.

Baris, ben 3. Juni 1840.

Die Pariser Tagesblätter werden, wie übershaupt in der ganzen Welt, auch jenseits des Rheisnes gelesen, und man pflegt dort der heimatlichen Presse, im Vergleich mit der französischen, den Werth derselben überschätzend, alles Verdienst abzusprechen. Es ist wahr, die hiesigen Journale wimmeln von Stellen, die bei uns in Deutschland selbst der nachsichtigste Censor streichen würde; cs ist wahr, die Artikel sind in den französischen Blättern besser gesichrieben und logischer abgefasst, als in den deutschen, wo der Verfasser seine politische Sprache erst schaffen und durch die Urwälder seiner Ideen sich mühsam durchkämpsen muß; es ist wahr, der Franzose weiß seine Gedanken besser zu redigieren, und er entkleidet dieselben vor den Augen des Publis

kums bis zur deutlichsten Nacktheit, während der deutsche Journalist, weit mehr aus innerer Blödig= keit als aus Furcht vor dem tödtlichen Rothstift, feine Gedanken mit allen möglichen Schleiern der Unmaßgeblichkeit zu verhüllen sucht; und dennoch, wenn man die französische Presse nicht nach ihrer äußern Erscheinung beurtheilt, sondern sie in ihrem Innern, in ihren Büreaux, belauscht, muß man eingestehen, daß sie an einer besonderen Art von Unfreiheit leidet, die der deutschen Presse ganz fremd und vielleicht verderblicher ist als unsere transrhe= nanische Censur. Alsbann muß man auch einge= stehen, dass die Rlarheit und Leichtigkeit, womit der Franzose seine Gedanken ordnet und abhandelt, aus einer durren Ginseitigkeit und mechanischen Beschrän= kung hervorgeht, die weit mistlicher ist, als die blü= hende Konfusion und unbeholfene Überfülle des deut= schen Journalisten! Hierüber eine kurze Andeutung:

Die französische Tagespresse ist gewissermaßen eine Oligarchie, keine Demokratie; denn die Begrünsdung eines französischen Journals ist mit so vielen Kosten und Schwierigkeiten verbunden, dass nur Perssonen, die im Stande sind, die größten Summen aufs Spiel zu setzen, ein Journal errichten können. Es sind daher gewöhnlich Kapitalisten oder sonstige Industrielle, die das Geld herschießen zur Stiftung

eines Sournals; sie spekulieren dabei auf den Ab= fat, den das Blatt finden werde, wenn es sich als Organ einer bestimmten Partei geltend zu machen verstanden, oder sie hegen gar den Hintergedanken, das Journal späterhin, sobald es eine hinlängliche Anzahl Abonnenten gewonnen, mit noch größerem Profit an die Regierung zu verkaufen. Auf diese Weise, angewiesen auf die Ausbeutung der vorhan= denen Parteien oder des Ministeriums, gerathen die Journale in eine beschränkende Abhängigkeit, und, was noch schlimmer ift, in eine Exklusivität, eine Ausschließlichkeit bei allen Mittheilungen, wo= gegen die Hemmnisse der deutschen Censur nur wie heitere Rosenketten erscheinen dürften. Der Redakteur en chef eines französischen Journals ist ein Rondottiere, der durch seine Kolonnen die Inte= ressen und Passionen der Partei, die ihn durch Ab= sat oder Subvention gedungen hat, verficht und vertheidigt. Seine Unterredafteure, seine Lieutenants und Soldaten, gehorden mit militärischer Subordination, und sie geben ihren Artikeln die verlangte Richtung und Farbe, und das Journal erhält das durch jene Einheit und Präcision, die wir in der Ferne nicht genug bewundern können. Hier herrscht die strengste Disciplin des Gedankens und sogar des Ausdrucks. Hat irgend ein unachtsamer Mit=

arbeiter das Kommando überhört, hat er nicht ganz so geschrieben, wie die Konsigne lautete, so schnei= det der Redakteur en chef ins Fleisch seines Aufsates mit einer militärischen Unbarmherzigkeit, wie sie bei keinem deutschen Censor zu finden wäre. Ein deutscher Censor ist ja auch ein Deutscher, und bei seiner gemüthlichen Bielseitigkeit giebt er gern vernünftigen Gründen Gehör; aber der Redakteur en chef eines französischen Journals ist ein praktisch einseitiger Franzose, hat seine bestimmte Mei= nung, die er sich ein= für allemal mit bestimmten Worten formuliert hat, oder die ihm wohlformu= liert von seinen Kommittenten überliefert worden. Käme nun gar Jemand zu ihm und brächte ihm einen Auffat, der zu den erwähnten Zwecken seines Bournals in keiner fördernden Beziehung stände, der etwa ein Thema behandelte, das kein unmit= telbares Interesse hätte für das Publikum, dem das Blatt als Organ dient, so wird der Aufsatz ftreng zurückgewiesen mit den sakramentalen Worten: Cela n'entre pas dans l'idée de notre Da nun solchermaßen von den hiesigen journal. Bournalen jedes seine besondre politische Farbe und seinen bestimmten Ideenkreis hat, so ist leicht be= greiflich, das Bemand, der Etwas zu sagen hätte, was diesen Ideenkreis überschritte und auch keine Parteifarbe trüge, burchaus kein Organ für seine Mittheilungen finden würde. Ja, sobald man sich entfernt von der Diskussion der Tagesinteressen, den sogenannten Aftualitäten, sobald man Ideen zu entwickeln hat, die den banalen Parteifragen fremd find, sobald man etwa nur die Sache der Mensch= heit besprechen wollte, würden die Redakteure der hiesigen Journale einen solchen Artikel mit ironischer Höflichkeit zurückweisen; und da man hier nur durch die Journale oder durch ihre annoncierende Vermittlung mit dem Publikum reden kann, so ist die Charte, die jedem Franzosen die Beröffentlichung seiner Gedanken durch den Druck erlaubt, eine bit= tere Verhöhnung für geniale Denker und Welt= bürger, und faktisch existiert für diese durchaus keine Pressfreiheit — Cela n'entre pas dans l'idée de notre journal.

Borstehende Andeutungen befördern vielleicht das Verständnis mancher unbegreiflichen Erscheisnungen, und ich überlasse es dem deutschen Leser, allerlei nützliche Belehrung daraus zu schöpfen. Zusnächst aber mögen sie zur Aufflärung dienen, wesshalb die französische Presse in Betreff der Juden von Damaskus nicht so unbedingt sich zu Gunsten derselben aussprach, wie man gewiss in Deutsch-

land erwartete. 3a\*), der Berichterstatter der Leip= ziger Zeitung und ber kleineren nordbeutschen Blätter hat sich keine direkte Unwahrheit zu Schulden kom= men lassen, wenn er frohlockend referierte, das die französische Presse bei dieser Gelegenheit keine sonderliche Sympathie für Israel an den Tag legte. Aber die ehrliche Seele hütete sich wohlweislich, ben Grund dieser Erscheinung aufzudecken, der ganz einfach darin besteht, dass der Präsident des Mi= nister=Konseils, Herr Thiers, von Anfang an für den Grafen Ratti-Menton, den französischen Konsul von Damaskus, Partei genommen und den Redakteuren aller Blätter, die jetzt unter seiner Bot= mäßigkeit stehen, in dieser Angelegenheit seine Ansicht fundgegeben. Es sind gewiß viele honette und sehr honette Leute unter diesen Sournalisten, aber sie gehorchen jetzt mit militärischer Disciplin dem Rommando jenes Generalissimus der öffentlichen Mei= nung, in dessen Vorkabinett sie sich jeden Morgen zum Empfang der Ordre du jour zusammenfin= den und gewiss ohne Lachen sich einander nicht ansehen können; französische Haruspices können ihre Lachmusteln nicht so gut beherrschen, wie die römi=

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Der vorhergehende Theil dieses Briefes fehlt in der französischen Ausgabe.

ichen, von denen Cicero fpricht. In seinen Morgen= audienzen versichert Herr Thiers mit der Miene der höchsten Überzeugung, es sei eine ausgemachte Sache, dass die Buden Chriftenblut am Passahfeste föffen, chacun à son goût, alle Zeugenaussagen hätten bestätigt, dass der Rabbiner von Damaskus den Pater Thomas abgeschlachtet und sein Blut getrun= ken — das Fleisch sei wahrscheinlich von geringern Spnagogenbeamten verschmauft worden; — da fähen wir einen traurigen Aberglauben, einen religiösen Fanatismus, der noch im Oriente herrschend sei, während die Juden des Occidentes viel humaner und aufgeklärter geworden und mancher unter ihnen sich durch Vorurtheilslosigkeit und einen gebildeten Geschmack auszeichne, z. B. Herr von Rothschild, der zwar nicht zur christlichen Kirche, aber desto eif= riger zur driftlichen Rüche übergegangen und den größten Roch der Chriftenheit, den Liebling Tallen= rand's, ehemaligen Bischofs von Autun, in Dienst genommen. — So ungefähr konnte man ben Sohn der Revolution reden hören, zum größten Ürger seiner Frau Mutter, die manchmal roth vor Zorn wird, wenn sie Dergleichen von dem ungerathenen Sohne anhören muß, ober wenn sie gar sieht, wie derselbe mit ihren ärgsten Feinden verkehrt, z. B. mit dem Grafen Montalembert, einem

Besuiten, der als das thätigste Werkzeug der ultra= montanen Rotte bekannt ist. Dieser Anführer der fogenannten Reokatholiken dirigiert die Zelotenzei= tung "l'Univers," ein Blatt, welches mit eben so viel Geist wie Perfidie geschrieben wird; auch der Graf besitzt Beist und Talent, ist jedoch ein selt= sames Zwitterwesen von abligem Hochmuth und romantischer Bigotterie, und diese Mischung offenbart sich am naivsten in seiner Legende von der heiligen Elisabeth, einer ungarischen Prinzessin, die er en parenthèse für seine Kousine erklärt, und die von so schrecklich dristlicher Demuth gewesen sein soll, daß sie mit ihrer frommen Zunge den räudigsten Bettlern die Schwären und den Grind lecte, ja daß sie vor lauter Frömmigkeit sogar ihren eigenen Urin soff.

Nach diesen Andeutungen begreift man jetzt sehr leicht die illiberale Sprache jener Oppositionssblätter, die zu einer andern Zeit Mord und Zeter geschrien hätten über den im Orient neu angesfachten Fanatismus und über den Elenden, der als französischer Konsul dort den Namen Frankreichsschändet.

Vor einigen Tagen hat Herr Benoit Fould auch in der Deputiertenkammer das Betragen des französischen Konsuls von Damaskus zur Sprache

gebracht. Ich muß also zunächst den Tadel zurücknehmen, ber mir in einem meiner jungsten Berichte gegen jenen Deputierten entschlüpfte. Ich zweifelte nie an dem Beist, an den Berstandeskräften des Herrn Fould; auch ich halte ihn für eine ber größten Rapacitäten der französischen Rammer; aber ich zweifelte an seinem Gemüthe. Wie gern lasse ich mich beschämen, wenn ich den Leuten Unrecht ge= than habe und sie durch die That meinen Beschul= digungen widersprechen. Die Interpellation des Herrn Fould zeugte von großer Klugheit und Würde. Nur sehr wenige Blätter haben von seiner Rede Auszüge gegeben; die ministeriellen Blätter haben auch diese unterdrückt und die Thiers'schen Entgegnungen desto ausführlicher mitgetheilt\*). Im "Moniteur" habe ich sie ganz gelesen. Der Ausbruck: "La religion à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir," musste einen Deutschen sehr frappieren. Die Ant= wort des Herrn Thiers war ein Meisterstück von Perfidie; durch Ausweichen, durch Verschweigen Deffen, was er wisse, durch scheinbar ängstliche Zurückhal= tung, wusste er seine Wegner aufs köstlichste zu verbächtigen. Hörte man ihn reben, so konnte man am

<sup>\*)</sup> Die beiden folgenden Sätze fehlen in der französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

Ende wirklich glauben, das Leibgericht der Juden sei Kapuzinerfleisch. — Aber nein, großer Geschicht= schreiber und sehr kleiner Theolog, im Morgenland eben so wenig wie im Abendland erlaubt das alte Teftament seinen Bekennern solche schmutige Atung, der Abscheu der Juden vor jedem Blutgenuss ist ihnen ganz eigenthümlich, er spricht sich aus in den ersten Dogmen ihrer Religion, in allen ihren Sanitätsgesetzen, in ihren Reinigungsceremonien, in ihrer Grundanschauung vom Reinen und Un= reinen, in dieser tiefsinnig kosmogonischen Offen= barung über die materielle Reinheit in der Thier= welt, welche gleichsam eine physische Ethik bildet und von Paulus, der sie als eine Fabel verwarf, keineswegs begriffen worden. — Nein, die Nachkömmlinge Ifrael's, des reinen, auserlesenen Prie= stervolks, sie essen kein Schweinefleisch, auch keine alten Franciskaner, sie trinken kein Blut, eben so wenig wie sie ihren eigenen Urin trinken, gleich ber heiligen Elisabeth, Urmuhme des Grafen Monta= lembert.

Was sich bei jener Damascener Blutfrage am betrübsamsten herausstellte, ist die Unkenntnis der morgenländischen Zustände, die wir bei dem jezigen Präsidenten des Konseils bemerken, eine brillante Unwissenheit, die ihn einst zu den bedenklichsten

Misgriffen verleiten dürfte, wenn nicht mehr jene fleine sprische Blutfrage, sondern die weit größere Weltblutfrage, jene fatale, verhängnisvolle Frage, welche wir die orientalische nennen, eine Lösung ober Austalten zur Lösung erfordern möchte. Das Ur= theil des Herrn Thiers ist gewöhnlich richtig, aber seine Prämissen sind oft ganz falsch, ganz aus der Luft gegriffen, Phantasmen, ausgeheckt im fana= tischen Sonnenbrand der Klöster des Libanons und ähnlicher Spelunken des Aberglaubens. Die ultra= montane Partei liefert ihm seine Emissäre, und diese berichten ihm Wunderdinge über die Macht der römisch=katholischen Christen im Oriente, mäh= rend doch eine Schilderhebung jener miserablen La= teiner wahrhaftig keinen türkischen Hund aus seinem fatalistischen Ofenloch locken würde. Sie sind eben so schwach wie verachtet. Herr Thiers meint, daß Frankreich, der traditionelle Glaubensvogt jener Lateiner, einst durch sie die Oberhand im Orient ge= winnen könne. Da sind die Engländer viel besser unterrichtet; sie wissen, dass diese armseligen Nachzügler des Mittelalters, die in der Civilisation mehre Jahrhunderte zurückgeblieben, noch viel verfunkener sind, als ihre Herren, die Türken, und dass vielmehr die Bekenner des griechischen Sym= bols beim Sturz des osmanischen Reiches, und

noch vorher, den Ausschlag geben könnten. Oberhaupt dieser griechischen Christen ist nicht der arme Schelm, der den Titel Patriarch von Konstantinopel führt, und bessen Vorgänger dort schmach= voll zwischen zwei Hunden aufgehängt worden nein, ihr Oberhaupt ist der allmächtige Zar von Rusland, der Kaiser und Papst aller Bekenner des allein heiligen, orthodoxen, griechischen Glaubens; — er ift ihr geharnischter Messias, der sie befreien soll vom Soch der Ungläubigen, der Kanonendonnergott, der einst fein Siegesbanner aufpflanzen werde auf die Thurme der großen Moschee von Byzanz — ja, Das ist ihr politischer wie ihr religiöser Glaube, und sie träumen eine russisch=griechisch=orthodoxe Weltherr= schaft, die von dem Bosporus aus über Europa, Asien und Afrika ihre Arme ausbreiten werde. — Und, was das Schrecklichste ist, dieser Traum ist keine Seifenblase, die ein Windzug vernichtet, lauert darin eine Möglichkeit, die versteinernd uns angrinst, wie das Haupt der Medusa!

Die Worte Napoleon's auf Sankt Helena, dass in baldiger Zukunft die Welt eine amerikanische Republik oder eine russische Universalmonarchie sein werde, sind eine sehr entmuthigende Prophezeiung. Welche Aussicht! Sünstigen Falls als Republikaner vor monotoner Langweile sterben! Arme Enkel!

Ich habe oben erwähnt, wie die Engländer viel besser, als die Franzosen, über alle orientalischen Zustände unterrichtet sind. Mehr als je wimmelt es in der Levante von brittischen Agenten, die über jeden Beduinen, ja über jedes Kamel, das durch die Wüste zieht, Erkundigungen einziehen. Wie viel' Zechinen Mehemed Ali in der Tasche, wie viel' Be= därme dieser Vicekönig von Ägppten im Bauche hat, man weiß es ganz genau in ben Büreaux von Downingstreet. Hier glaubt man nicht den Mirakel= histörchen frommer Schwärmer; hier glaubt man nur an Thatsachen und Zahlen. Aber nicht bloß im Orient, auch im Occident hat England seine zu= verlässigsten Agenten, und hier begegnen wir nicht selten Leuten, die mit ihrer geheimen Mission auch die Korrespondenz für Londoner aristokratische oder ministerielle Blätter verbinden; lettere sind darum nicht minder gut unterrichtet. Bei der Schweigsamkeit der Britten erfährt das Publikum selten das Ge= werbe jener geheimen Berichterstatter, die selbst den höchsten Staatsbeamten Englands unbefannt bleiben; nur der jedesmalige Minister der äußern Angelegen= heiten kennt sie, und überliefert diese Renntnis seinem Nachfolger. Der Bankier im Ausland, der einem englischen Agenten irgend eine Auszahlung zu machen hat, erfährt nie seinen Namen, er erhält nur die Ordre, den Betrag einer angegebenen Summe dersjenigen Person auszuzahlen, die sich durch Vorzeigen einer Karte, worauf nur eine Nummer steht, legitimieren werde.

# Spätere Notiz\*).

(Mai 1854).

Der vorstehende Bericht ist von der Redaktion der "Allgemeinen Zeitung" nicht aufgenommen worsden, und wir drucken ihn hier nach alten Brouillons, die der Zufall erhalten. Indem aus diesem Berichte hervorgeht, wie unverdient die Rüge war, welche ein früherer Artikel über den Deputierten Benoit Fould aussprach, zeigen wir, wie wenig es uns zu jener Zeit einfiel, in jenem Artikel eine Ungerechstigkeit zu begehen. Es kam uns damals ebenfalls nicht in den Sinn, die persönliche Erscheinung des erwähnten Deputierten zu verunglimpfen und zu diesem Behuse ein Spottwort des "National's" zu

<sup>\*)</sup> Diese Notiz fehlt, mit Ausnahme der in der Borrede abgedruckten Stelle in der französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

citieren. Schwärmerische Freunde des Herrn Benoit Fould (und welcher reiche Mann besäße nicht einen Schwarm von Freunden, die für ihn schwärmen!) behaupteten zwar zu jener Zeit, am Schlusse eines Artikels in der "Allgemeinen Zeitung," der meine Chiffer trage und also meiner Autorschaft zuge= schrieben werden musse, hätten sie eine boshafte Citation aus dem "National" gelesen, welche den Generaladvokaten Hebert und Herrn Benoit Fould betreffe und dahin laute, "das Letterer der Einzige gewesen, der dem Generaladvokaten in der Rammer die Hand gereicht habe, und dass er selber wie der Diskurs eines accusateur public aussähe!" Wahr= lich, einen sehr schwächlichen Begriff von meinem Beiste und meiner Vernunft hegen jene guten Leute, welche glauben konnten, dass ich einen Angriff auf einen Mann wie Benoit Fould magen würde, wenn ich meine Pfeile dem albernen Köcher des "Natio= nal's" entlehnen muffte! Eine solche Annahme war wirklich beleidigend für den Verfasser der Reise= bilder! Nein, jene Citation, jene Misere, flos nicht aus meiner Feder, und gar in Bezug auf Herrn Hebert hätte ich mir keine Ungezogenheit damals erlaubt, aus ganz begreiflichen Gründen. Ich wollte nie mit der schrecklichen Person eines Generaladvokaten, dessen diskretionäre Befugnisse selbst die des

Ministers übertrafen, Etwas zu schaffen haben; es giebt Personen, die man gar nicht erwähnen muß, wenn man nicht speciell das Metier eines Dema= gogen treibt und nach dem Ruhm des Gingesperrt= werdens schmachtet. Ich sage Dieses jett, wo eine folche Erklärung von meinen muthigen und kampf= luftigen Kommilitonen nicht misedeutet werden kann. Bur Zeit, wo der Artikel mit der läppischen Citation aus dem "National" erschien, enthielt ich mich jeder Erläuterung; ich durfte Niemanden das Recht ein= räumen, mich über einen Artikel zur Rede zu stellen, der anonym erschienen und nur eine Chiffer an der Stirn trug, womit nicht ich, sondern die Redaktion meine Artikel zu bezeichnen pflegte, um administra= tiven Bedürfnissen zu begegnen, um z. B. die Komp= tabilität zu erleichtern, feineswegs aber um einem verehrungswürdigen Publico, wie eine leicht errath= bare Charade, den Namen des Verfassers sub rosa zuzuflüstern. Da nur die Redaktion und nicht der eigentliche Verfasser für jeden anonymen Artikel verantwortlich bleibt; da die Redaktion gezwungen ift, das Journal sowohl der tausendköpfigen Leserwelt, als auch manchen ganz kopflosen Behörden gegenüber zu vertreten; da sie mit unzähligen Hinder= nissen, materiellen und moralischen, täglich zu käm= pfen hat, so muß ihr wohl die Erlaubnis anheims

gestellt werden, jeden Artikel, den sie aufnimmt, ihren jedesmaligen Tagesbedürfnissen anzumodeln, nach Gutdünken durch Ausmerzen, Ausscheiden, Sin= zufügen und Umänderungen jeder Art den Artikel druckbar zu machen, und gehe auch dabei die gute Gefinnung und ber noch bessere Stil des Berfassers fehr bedenklich in die Krümpe. Gin in jeder Sinsicht politischer Schriftsteller muß der Sache wegen, die er verficht, der rohen Nothwendigkeit manche bittere Zugeständnisse machen. Es giebt obsture Winkel= blätter genug, worin wir unser ganzes Berg mit allen seinen Zornbranden ausschütten könnten aber sie haben nur ein sehr dürftiges und einfluss= loses Publikum, und es wäre chen so gut, als wenn wir in der Bierstube oder im Kaffehause vor ben respektiven Stammgästen schwadronierten, gleich andern großen Patrioten. Wir handeln weit klüger, wenn wir unfre Gluth mäßigen, und mit nüchternen Worten, wo nicht gar unter einer Mafte, in einer Zeitung uns aussprechen, die mit Recht eine All= gemeine Weltzeitung genannt wird, und vielen hun= berttausend Lesern in allen Landen belehrsam zu Händen kommt. Selbst in seiner trostlosen Berstümmlung kann hier bas Wort gebeihlich wirken; die nothdürftigste Andeutung wird zuweilen zu ersprießlicher Saat in unbekanntem Boden. Beseelte

mich nicht dieser Gedanke, so hätte ich mir wahrlich nie die Selbsttortur angethan, für die "Allgemeine Zeitung" zu schreiben. Da ich von dem Treufinn und der Redlichkeit jenes innigst geliebten Jugend= freundes und Waffenbruders seit mehr als achtund= zwanzig Sahren, der die Redaktion der Zeitung leitet, zu jeder Zeit unbedingt überzeugt mar, fo konnte ich mir auch wohl manche erschreckliche Nach= qual der Umarbeitung und Berballhornung meiner Artikel gefallen lassen; — sah ich doch immer die ehrlichen Augen des Freundes, welcher dem Ber= wundeten zu sagen schien: Liege ich denn etwa auf Rosen? Dieser wackere Rämpe der deutschen Presse, der schon als Jüngling für seine liberalen Über= zeugungen Noth und Kerker erduldet hat, er, der für die Berbreitung von gemeinnütlichem Wissen, dem besten Emancipationsmittel, und überhaupt für das politische Heil seiner Mitbürger so Biel gethan, viel mehr gethan, als Tausende von bramarbasie= renden Maushelden — er ward von diesen als servil verschrien, und die "Augsburger Hure" war der Schmähname, womit der Pöbel der Radikalen die "Allgemeine Zeitung" immer titulierte. —

Doch ich gerathe hier in eine Strömung, die mich zu weit führen könnte. Ich begnüge mich das mit, hier flüchtig angedeutet zu haben, von welcher Art die Unfreiheit war, die ich höherer vaterlän= discher Rücksichten wegen ertrug, wenn ich für die "Allgemeine Zeitung" schrieb. In dieser Beziehung begegnete ich mancher Misteutung, selbst in Sphären, wo Intelligenz zu herrschen pflegte. Eine solche war z. B. die oben bezeichnete Citation aus "National," die man mir fälschlich zuschrieb. ich nicht gern unschuldig leide, so gerieth ich am Ende auf den unseligen Gedanken, das Majestäts= verbrechen, dessen man mich beschuldigte, einmal wirklich zu begehen, und bei Belegenheit der Wah= sen zu Tarbes musste der Deputierte der Hautes-Pyrénées meinen Unmuth entgelten\*). Da ich jedes Unrecht am Ende selbst eingestehe, so will ich zu meiner eigenen Beschämung hier erwähnen, das ber Mann, dem ich jede Kapacität absprach, sich bald barauf als ein Staatsmann von höchster Bebeutung auszeichnete. Ich freute mich darüber.

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Die betreffende Stelle findet sich im letzten Brief des vorliegenden Bandes.

## XI.

Paris, ben 12. Juni 1840.

Sowohl die Redaktion als das Eigenthum des "Commerce" ist vor vierzehn Tagen in andere Hände übergegangen. Diese Nachricht ist an sich freilich nicht sehr wichtig, aber wir wollen daran allerlei Bemerskungen knüpfen. Zunächst bemerke ich, daß diese resnovierten Blätter dieser Tage einen Ausfall gegen meine Korrespondenz in der "Allgemeinen Zeitung" enthielten, der eben so ungeschickt wie albern war. Der Berdächtigung, worauf es abgesehen, bin ich mit aufgeschlagenem Bisier im "Constitutionel" entsgegengetreten. Eine andere Bemerkung, die aber allsgemeiner Art, drängt sich uns entgegen bei der Frage: Welche Farbe wird das "Commerce" jetzt annehmen? Man hat mir nämlich geantwortet: "Dieses Blatt wird sich weder für das dermalige

Königthum, noch für die republikanische Partei aussprechen, und vor der Hand wird es wohl bona= partistisch werden." In dieser scheinbar ausweichen= den, unbestimmten Antwort ertappen wir ein Be= ständnis, das uns über das ganze politische Treiben der Franzosen viel Belehrung und Aufschluß ge= währt. Nämlich, in dieser Zeit ber Schwankungen, wo Niemand weiß, was ihm die nächste Zukunft entgegenführt; wo Viele, mit der Gegenwart unzu= frieden, dennoch nicht wagen, mit den Tagesherr= schern bestimmt zu brechen; wo die Meisten eine Stellung in der Opposition einnehmen wollen, die nicht auf immer verpflichtend und eben so wenig kompromittierend ist, sondern ihnen erlaubt, ohne sonderlich herbe Retraftionen, je nachdem das Kriegs= glück entscheidet, ins Lager der siegenden Republik oder des unüberwindlichen Königthums überzugehen - in dieser Zeit ist der Bonapartismus eine bequeme Übergangspartei. Aus diesem Grunde erkläre ich es mir, wesshalb Jeder, der nicht genau weiß, was er will, ober was er darf, ober was er kann, sich um die imperialistische Standarte versammelt. Hier braucht man keiner Idee den Eid der Treue zu schwören, und der Meineid wird hier feine Sünde gegen den heiligen Beift. Das Bewiffen, die bessere Ehre, erlaubt hier auch späterhin jeden Abfall und Fahnenwechsel. — Und in der That, das napoleonische Kaiserthum war selber nichts An= beres, als neutraler Boben für Menschen von den heterogensten Gesinnungen, es war eine nütliche Brude für Leute, die sich aus dem Strome ber Revolution darauf retteten und zwanzig Sahre lang darauf hin und her liefen, unentschlossen, ob sie sich auf das rechte oder auf das linke Ufer der Zeit= meinungen begeben sollten. Das napoleonische Raiserthum war kaum etwas Anderes als ein abenteuer= liches Interregnum ohne geistige Notabilitäten, und all seine ideelle Blüthe resumiert sich in einem ein= zigen Manne, der am Ende felber Nichts ift, als eine glänzende Thatsache, deren Bedeutung wenig= stens bis jetzt noch halb ein Geheimnis ist. Dieses materielle Zwischenreich war ganz den damaligen Bedürfnissen angemessen. Wie leicht konnten die französischen Sanskülotten in die galonierten Pracht= hosen des Empire hineinspringen, mit welcher Leich= tigkeit hingen sie später die befiederten Hüte und goldnen Jaden des Ruhmes wieder an den Nagel, und griffen wieder zur rothen Mütze und zu den Rechten der Menschheit! Und die ausgehungerten Emigranten, die adelstolzen Rohalisten, sie brauchten ihrem angebornen Höflingssinn keineswegs zu ent= sagen, als sie dem Napoleon I. statt Ludwig XVI.

dienten, und als sie, dem Erstern wieder den Rücken kehrend, dem legitimen Herrscher, Ludwig XVIII., huldigten!

Trothem, dass der Bonapartismus tiefe Sym= pathien im Volke findet und auch die große Zahl der Chrgeizigen, die sich nicht für eine Idee ent= scheiden wollen, in sich aufnimmt, trothem glaube ich nicht, dass er so bald den Sieg davontragen möchte; käme er aber zur Herrschaft, so dürfte auch diese nicht von langer Dauer sein, und sie würde, ganz wie die frühere napoleonische Regierung, nur eine kurze Vermittlungsperiode bilden. — Unterdessen aber versammeln sich alle möglichen Raubvögel um den todten Adler, und die Einsichtigen unter den Franzosen werden nicht wenig baburch geängstigt. Majorität in der Kammer hat vielleicht doch nicht so ganz Unrecht gehabt, als sie die zweite Begräbnis= million verweigerte und hiedurch die auflodernde Eroberungssucht etwas dämpfte. Die Kammer besitt den Instinkt der nationalen Selbsterhaltung, und sie hatte vielleicht eine dunkle Ahnung, daß dieser Bonapartismus ohne Bonaparte, diese Kriegs= luft ohne den größten Feldherrn, das französische Volk seinem Untergang entgegenführt.

"Und wer sagt Ihnen, dass wir Dessen nicht ganz bewusst waren, als wir über die zwei Mil» lionen der Leichenfeier votierten?" Diese Worte entschlüpften gestern einem meiner Freunde, einem Deputierten, mit welchem ich, die Galerie des Ba= lais=royal durchwandelnd, über jenes Votum sprach. Wichtiges und erfreuliches Geständnis! um so mehr, als es aus dem Munde eines Mannes kommt, der nicht zu den blöden Zitterseelen gehört; vielleicht so= gar ift bei diesem Gegenstand sein Name von einiger Bedeutung wegen der glorreichen Erinnerungen, die fich baran knüpfen — es ist ber Sohn jenes tugend= haften Kriegers, der im Heilausschuß saß und den Sieg organisierte — es ist Hippolyt Carnot. Heil= ausschuss! comité du salut public! Das Wort klingt noch weit erschütternder als der Name Na= poleon Bonaparte. Dieser ist doch nur ein zahmer Gott des Olymps, im Vergleich mit jener wilden Titanenversammlung.] \*)

<sup>\*)</sup> An diesen Brief schließt sich in der Augsburger Allgemeinen Zeitung ein Bericht über Spontini, dem wir einen geeigneten Platz im elften Band angewiesen.

Der Herausgeber.

# XII.

Baris, den 3. Juli 1840.

Für einige Zeit haben wir Ruhe, wenigstens vor den Deputierten und Fortepianospielern, den zwei schrecklichen Landplagen, wovon wir den ganzen Winter bis tief ins Frühjahr so Viel erdulden müssen. Das Palais Bourbon und die Salons der Herren Erard und Herz sind mit dreifachen Schlössern verriegelt. Gottlob, die politischen und musikalischen Virtuosen schweigen! Die paar Greise, die im Luxembourg sitzen, murmeln immer leiser, oder nicken schlastrunken ihre Einwilligung zu den Beschlüssen wer jüngern Kammer. Ein paarmal vor einigen Wochen machten die alten Herren eine versneinende Kopsbewegung, die man als bedrohlich sür das Ministerium auslegte; aber sie meinten es nicht so ernsthaft. Herr Thiers hat Nichts weniger als

einen bedeutenden Widerspruch von Seiten der Pairsstammer zu erwarten. Auf diese kann er noch sicherer zählen, als auf seine Schildhalter in der Deputierstenkammer, obgleich er auch Letztere mit gar starken Banden und Bändchen, mit rhetorischen Blumenketten und vollwichtigen Goldketten an seine Person gesfesselt hat!

Der große Kampf dürfte jedoch nächsten Winter hervorbrechen, nämlich wenn [Herr Odison-Barrot ins Ministerium getreten und] Herr Suizot, der seinen Gesandtschaftsposten aufgeben wird, von Lon- don zurückschrt und seine Opposition gegen Herrn Thiers aufs Neue eröffnet. Diese beiden Nebenbuhler haben schon frühe begriffen, daß sie zwar einen kurzen Waffenstillstand schließen, aber nimmermehr ihren Zweikampf ganz aufgeben können. Mit dem Ende desselben sindet vielleicht auch das ganze par-lamentarische Gouvernement in Frankreich seinen Abschluß\*).

<sup>\*)</sup> In der französischen Ausgabe heißt es, statt des obigen Satzes, etwas ausführlicher: "Was wird das Ende dieses oratorischen Duells sein? Es dünkt mich sehr wahrscheinlich, daß mit dem Kampf zwischen den beiden berühmten Fechtmeistern der Tribüne und ihren Waffenspielen auch das ganze parlamentarische Regime in Frankreich seinen Abschluß sinden und durch die pöbelhaften Ausfälle eines Sanskülot=

Herr Guizot beging einen großen Fehler, als er an der Koalition Theil nahm. Er hat später selber eingestanden, das es ein Fehler gewesen, und gewiffermaßen um sich zu rehabilitieren, ging cr nach London; er wollte das Vertrauen der aus= wärtigen Mächte, das er in feiner Stellung als Oppositionsmann eingebüßt hatte, in seiner biplo= matischen Laufbahn wiedergewinnen; denn er rechnet darauf, dass am Ende bei der Wahl eines Konseil= präsidenten in Frankreich wieder der fremdländische Einflus obsiegen werde. Bielleicht rechnet er zugleich auf einige einheimische Sympathien, beren Herr Thiers allmählich verlustig gehen würde, und die ihm, bem geliebten Buigot, zuflöffen. Bofe Bungen versichern mir, die Doktrinäre bildeten sich ein, man liebe sie schon jett. So weit geht die Selbst= verblendung felbst bei den gescheitesten Leuten! Rein, Herr Guizot, wir sind noch nicht dahin gekommen, Sie zu lieben; aber wir haben auch noch nicht aufgehört, Sie zu verehren. Trotz all unsrer Lieb= haberei für den beweglich brillanten Nebenbuhler haben wir dem schweren, trüben Buizot nie unfre

tismus ersetzt werden wird, der nur Faustschläge und Stockprügel kennt, oder durch diejenigen einer Soldateska mit rasselndem Säbel und Trommelschlag."

Der Herausgeber.

Anerkenntnis versagt; es ist etwas Sicheres, Haltsbares, Gründliches in diesem Manne, und ich glaube, die Interessen der Menschheit liegen ihm am Herzen.

Bon Napoleon ist in diesem Augenblick keine Rede mehr; hier denkt Niemand mehr an seine Asche, und Das ist eben sehr bedenklich. Denn die Begeisterung, die durch das beständige Geträtsche am Ende in eine sehr bescheidene Wärme übergesgangen war, wird nach fünf Monden, wenn der kaiserliche Leichenzug anlangt, mit erneueten Bränsben aufflammen. Werden alsdann die emporsprüshenden Funken großen Schaden anstisten? Es hängt Alles von der Witterung ab. Vielleicht, wenn die Winterkälte frühe eintritt und viel Schnee fällt, wird der Todte sehr kühl begraben.

## XIII.

Paris, ben 25. Juli 1840.

Auf den hiesigen Boulevards-Theatern wird jetzt die Geschichte Bürger's, des deutschen Poeten, tragiert; da sehen wir, wie er, die Leonore dichtend, im Mondschein sitzt und singt: Hurrah! les morts vont vite — mon amour, crains-tu les morts? Das ist wahrhaftig ein guter Refrain, und wir wollen ihn unserm heutigen Berichte voranstellen, und zwar in nächster Beziehung auf das französische Ministerium. — Aus der Ferne schreitet die Leiche des Riesen von Sankt Helena immer bedrohlich näher, und in einigen Tagen öffnen sich auch die Gräber hier in Paris, und die unzufriedenen Gesebeine der Juliushelden steigen hervor und wandern nach dem Bastillenplatz, der furchtbaren Stätte, wo die Gespenster von Anno 89 noch immer sputen

...Les morts vont vite — mon amour, crainstu les morts?

In der That, wir sind sehr beängstigt wegen der bevorstehenden Juliustage, die dieses Jahr ganz besonders pomphaft, aber, wie man glaubt, zum letztenmal geseiert werden; nicht alle Jahr' kann sich die Regierung solche Schreckenslast aufbürden. Die Aufregung wird dieser Tage um so größer sein, je wahlverwandter die Töne sind, die aus Spanien herüber klingen, und je greller die Octails des Barceloner Aufstandes, wo sogenannte Elende bis zur größten Beleidigung der Majestät sich versgaßen.

Während im Westen der Successionskrieg besendigt und der eigentliche Revolutionskrieg beginnt, verwickeln sich die Angelegenheiten des Orients in einen unauflöslichen Anäuel. Die Revolte in Sprien setzt das französische Ministerium in die größte Verlegenheit. Auf der einen Seite will es mit all seinem Einfluß die Macht des Pascha von Ägypten unterstützen, auf der andern Seite darf es die Maroniten, die Christen auf dem Berg Libanon, welche die Fahne der Empörung auspflanzten, nicht ganz desavouieren — denn diese Fahne ist ja die französische Trikolore; die Rebellen wollen sich durch letztere als Angehörige Frankreichs bekunden, und

sie glauben, dass dieses nur scheinbar den Mehemed Ali unterstütze, im Geheimen aber die sprischen Christen gegen die ägnptische Herrschaft aufwiegle. In wie weit sind sie zu solcher Annahme berechtigt? Haben wirklich, wie man behauptet, einige Lenker der katholischen Partei, ohne Vorwissen der fran= zösischen Regierung, ein Schilderheben der Maro= niten gegen den Pascha angezettelt, in der Hoff= nung, bei ber Schwäche ber Türken ließe sich jett nach Vertreibung der Ägpptier in Sprien ein christ= liches Reich begründen? Dieser eben so unzeitige, wie fromme Versuch wird dort viel Unglück stiften. Mehemed Ali war über den Ausbruch der sprischen Revolte so entrustet, daß er wie ein wildes Thier rafte und nichts Geringeres im Sinne hatte, als die Ausrottung aller Christen auf dem Berg Libadie Vorstellungen des öfterreichischen Nur Generalkonsuls konnten ihn von diesem unmensch= lichen Vorhaben abbringen, und diesem hochherzigen Manne verdanken viele Taufende von Christen ihr Leben, während ihm der Pascha noch mehr zu ver= danken hat: er rettete nämlich seinen Namen vor ewiger Schande. Mehemed Ali ist nicht unempfindlich für das Ausehen, das er bei der civilisierten Welt genießt, und Herr von Laurin entwaffnete seinen Zorn gang besonders durch eine Schilderung

der Antipathien, die er durch die Ermordung der Maroniten in ganz Europa auf sich lüde, zum höchsten Schaden seiner Macht und seines Ruhmes\*).

Das alte System der Bölkervertilgung wird sol= dermagen durch europäischen Ginfluss im Drient all= mählich verdrängt. Auch die Existenzrechte des Indi= viduums gelangen dort zu höherer Anerkennung, und namentlich werden die Grausamkeiten der Tortur einem milbern Kriminalverfahren weichen. Es ist die Blutgeschichte von Damaskus, welche dieses lettere Resultat hervorbringen wird, und in diefer Beziehung dürfte die Reise des Herrn Cremieux nach Alexan= dria als eine wichtige Begebenheit eingezeichnet wer= den in die Annalen der Humanität. Dieser berühmte Rechtsgelehrte, der zu den gefeiertsten Männern Frankreichs gehört und den ich in diesen Blättern bereits besprach, hat schon seine wahrhaft fromme Ball= fahrt angetreten, begleitet von seiner Gattin, die alle Gefahren, womit man ihren Mann bedrohte, theilen Mögen diese Gefahren, die ihn vielleicht wollte. nur abichrecken follten bon feinem edlen Beginnen, eben so klein sein wie die Leute, die sie bereiten! In der That, dieser Advokat der Juden plädiert zugleich die Sache der ganzen Menschheit. Um nichts

<sup>\*)</sup> Der Schluß dieses Briefes sehlt in der französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

Geringeres handelt es sich, als auch im Drient das europäische Verfahren beim Kriminalprocess ein= zuführen. Der Process gegen die Damascener Juden begann mit der Folter; er kam nicht zu Ende, weil ein österreichischer Unterthan inkulpiert war und der österreichische Konsul gegen das Torquieren deffelben einschritt. Best soll nun der Process aufs neue instruiert werden, und zwar ohne obligate Folter, ohne jene Torturinftrumente, die den Beklagten die unsinnigsten Aussagen abmarterten und die Zeugen einschüchterten. Der französische Oberkonsul in Alexandria sett Himmel und Erde in Bewegung, um diese erneuete Instruktion des Processes zu hintertreiben; denn das Betragen des französischen Konsuls von Damaskus könnte bei dieser Belegenheit 'fehr stark beleuchtet werden, und die Schande seines Reprafentanten burfte bas Ansehen Frankreichs in Sprien erschüttern. Und Frankreich hat mit diesem Lande weit ausgreifende Plane, die noch von den Kreuzzügen datieren, die nicht einmal von der Revolution aufgegeben worden, die später Napoleon ins Auge fasste, und woran selbst Berr Thiers denkt, ffür den Fall, daß Algier verloren ginge, und der französische Ehrgeiz anderswo im Drient sein Futter suchen muffte!] Die sprischen Christen erwarten ihre Befreiung von den Frangosen,

und biefe, so freigeistig sie auch zu Hause sein mögen, gelten bennoch gern als fromme Schützer des fatho= lischen Glaubens im Orient und schmeicheln dort der Zelosis der Mönche. So erklären wir es uns, weß= halb nicht bloß Herr Cochelet in Alexandria, son= dern sogar unser Konseilpräsident, der Sohn der Revolution in Paris, den Konsul von Damaskus in Schutz nehmen. — Es handelt sich jetzt wahrlich nicht um die hohe Tugend eines Ratti-Menton ober um die Schlechtigkeit ber Damascener Juden — es giebt vielleicht zwischen Beiden feinen großen Unterichied, und, wie Jener für unsern Safe, so burften Lettere für unsre Vorliebe zu gering sein — aber es handelt sich darum, die Abschaffung der Tortur durch ein eklatantes Beispiel im Orient zu sanktio= nieren. - Die Konsuln der europäischen Grogmächte, namentlich Österreichs und Englands, haben daher auf eine erneuerte Instruktion des Processes der Damascener Juden ohne Zulassung der Tortur beim Pascha von Ägypten angetragen, und es mag ihnen vielleicht nebenher einige Schadenfreude gewähren, daß eben Herr Cochelet, der französische Konsul, der Repräsentant der Revolution und ihres Soi, res, sich jener erneuten Instruktion widersetzt und für die Tortur Partei nimmt.

# XIV.

Baris, ben 27. Juli 1840.

Hier überstürzen sich die Hiodsposten; aber die letzte, die schlimmste, die Konvention zwischen Engsland, Russland, Österreich und Preußen gegen den Pascha von Üghpten, erregte weit mehr jauchzende Kampflust als Bestürzung, sowohl bei der Regiesrung als bei dem Volke. Der gestrige "Constitutionsnel," welcher ohne Umschweise gestand, dass Frankreich ganz schnöde getäuscht und beleidigt sei, beleidigt bis zur Voraussetzung einer seigen Unterwürsigkeit— diese ministerielse Anzeige des in London ausgesbrüteten Verraths wirkte hier wie ein Trompetensstück, man glaubte den großen Zornschrei des Achilles zu vernehmen, und die verletzten Nationalgefühle und Nationalinteressen bewirken jetzt einen Waffensstüllstand der hadernden Parteien. Mit Ausnahme

der Legitimisten, die ihr Heil nur vom Ausland erswarten, versammeln sich alle Franzosen um die dreisfarbige Fahne, und Krieg mit dem "persiden Albion" ist ihre gemeinsame Parole.

Wenn ich oben sagte, dass die Kampflust auch bei der Regierung entloderte, so meine ich damit das hiesige Ministerium und zumal unsern kecken Kon= seilpräsidenten, der das Leben Napoleon's bereits bis zum Ende des Konsulats beschrieben hat, und mit südlich glühender Einbildungsfraft seinem Bel= den auf so vielen Siegesfahrten und Schlachtfeldern folgte. Es ist vielleicht ein Unglück, dass er nicht auch den ruffischen Feldzug und die große Retirade im Geiste mitmachte. Wäre Herr Thiers in seinem Buche bis zu Waterloo gelangt, so hätte sich viel= leicht sein Kriegsmuth etwas abgekühlt. Was aber weit wichtiger und weit beachtenswerther, als die triegerischen Gelüste des Premierministers, Das ist das unbegrenzte Vertrauen, das er in seine eigenen militärischen Talente setzt. Ba, es ist eine That= sache, die ich aus vieljähriger Beobachtung verbür= gen kann: Herr Thiers glaubt steif und fest, daß nicht das parlamentarische Scharmützeln, sondern der eigentliche Krieg, das klirrende Waffenspiel, seine angeborne Vokation sei. Wir haben es hier nicht mit der Untersuchung zu thun, ob diese innere Stimme Wahrheit spricht ober bloß der eiteln Selbsttäuschung schmeichelt. Nur darauf wollen wir aufmerksam machen, wie dieser eingebildete Feldherrnberuf wenigstens zur Folge hat, daß Herr Thiers
vor den Kanonen des neuen Fürstenkonvents nicht
sonderlich erschrecken wird, daß es ihn heimlich
freut, durch die äußerste Nothwendigkeit gezwungen
zu sein, seine militärischen Talente der überraschten
Welt zu offenbaren, und daß gewiß schon in diesem Augenblicke die französischen Admirale die bestimmteste Ordre erhalten haben, die ägyptische Flotte
gegen jeden Überfall zu schützen.

Ich zweisle nicht an dem Resultat dieses Schutzes, wie furchtbar auch die Seemacht der Engländer. Ich habe Toulon unlängst gesehen, und hege einen grossen Respekt vor der französischen Marine. Letztere ist bedeutender, als man im übrigen Europa weiß; denn außer den Kriegsschiffen, die auf dem bekannsten Etat stehen, und die Frankreich gleichsam officiell besitzt, wurde seit 1814 eine fast doppelt so große Anzahl im Arsenal von Toulon allmählich fertig gebaut, die in einer Frist von sechs Wochen ganz bemannbar ausgerüstet werden kann. — Wird aber durch ein bombardierendes Zusammentressen der französischen und englischen Flotten im mittelländisschen Meere der Frieden von Europa gestört wers

den und der allgemeine Krieg zum Ausbruche kom= men? Keineswegs. Ich glaub' es nicht. Die Mächte des Kontinents werden sich noch lange besinnen, ehe sie sich wieder mit Frankreich in ein Todesspiel einlassen. Und was John Bull betrifft, so weiß dieser dicke Mann sehr gut, was ein Krieg mit Frankreich, selbst wenn Letteres ganz isoliert zu stehen fame, seinem Säckel kosten würde; mit einem Wort, das englische Unterhaus wird auf keinen Fall die Kriegskosten bewilligen; und Das ist die Haupt= Entstünde aber bennoch ein Krieg zwischen den beiden Bölkern, so wäre Das, mythologisch zu reden, eine Malice der alten Götter, die, um ihren jetigen Kollegen, den Napoleon, zu rächen, viel= leicht die Absicht haben, den Wellington wieder ins Feld zu schicken und durch den Generalfeldmarschall Thiers besiegen zu laffen!

# XV.

Baris, den 29. Juli 1840.

Hann ist; er hat die geheime Verrätherei der Engsländer weder zu durchschauen, noch durch Gegenlist zu vereiteln gewusst. Er kehrt als ehrlicher Mann zurück, und den diesjährigen Tugendpreis, den prix Monthyon, wird ihm Niemand streitig machen. Besruhige dich, puritanischer Stutksopf, die treulosen "Kavaliere" haben dich hinters Licht geführt und zum Narren gehabt — aber dir bleiben deine stolzesten Selbstgefühle\*), das Bewusstsein, dass du noch immer du selbst bist. Als Christ und Doktrinär wirst du dein Missgeschick geduldig ertragen, und

<sup>\*) &</sup>quot;und alle Tröstungen der charte-vérité." schließt dieser Satz in der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Der Herausgeber.

feit wir herzlich über dich lachen können, öffnet sich dir auch unser Herz. Du bist wieder unser alter lieber Schulmeister, und wir freuen uns, dass ber weltliche Glanz dir deine fromme, magisterliche Raivetät nicht geraubt hat, daß du gefoppt und gedrillt worden, aber ein ehrlicher Mann geblieben bist! Wir fangen an dich zu lieben. Nur den Gefandt= schaftsposten zu London möchten wir dir nicht mehr anvertrauen; dazu gehört ein Beierblick, der die Ränke des perfiden Albion's zeitig genug auszuspio= nieren weiß, oder ein ganz unwissenschaftlicher, der= ber Bursche, der keine gelehrte Sympathie hegt für die großbritannische Regierungsform, keine höflichen speeches in englischer Sprache zu machen versteht, aber auf Französisch antwortet, wenn man ihn mit zweideutigen Reden hinhalten will. Ich rathe den Franzosen, den ersten besten Grenadier der alten Garde als Gesandten nach London zu schicken und ihm allenfalls Vidocq als wirklichen geheimen Lega= tionssefretär mitzugeben.

Sind aber die Engländer in der Politik wirklich so ausgezeichnete Köpfe? Worin besteht ihre Superiorität in diesem Felde? Ich glaube, sie besteht darin, das sie erzprosaische Geschöpfe sind, das keine poetischen Illusionen sie irre leiten, das keine glühende Schwärmerei sie blendet, das sie

die Dinge immer in ihrem nüchternsten Lichte sehen. den nackten Thatbestand fest ins Auge fassen, die Bedingnisse der Zeit und des Ortes genau berech= nen und in diesem Kalkul weder durch das Pochen ihres Herzens, noch durch den Flügelschlag groß= müthiger Gedanken gestört werden. Ja, ihre Superiorität besteht darin, dass sie keine Einbildungskraft besitzen. Dieser Mangel ist die ganze Force der Engländer, und der lette Grund ihres Gelingens in der Politik, wie in allen realistischen Unternehmungen, in der Industric, im Maschinenbau u. s. w. Sie haben keine Phantasie; Das ist das ganze Geheimnis. Ihre Dichter sind nur glänzende Ausnahmen; desshalb gerathen sie auch in Opposition mit ihrem Volke, dem kurznasigen, halbstirnigen und hinterkopflosen Bolke, dem auserwählten Bolke ber Prosa, das in Indien und Italien eben so prosaisch, fühl und berechnend bleibt, wie in Thread= needlestreet. Der Duft der Lotusblume berauscht sie eben so wenig, wie die Flamme des Besuvs sie erwärmt. Bis an den Rand des letztern schleppen sie ihre Theekessel, und trinken dort Thee, gewürzt mit cant!

Wie ich höre, hat voriges Jahr die Taglioni in London keinen Beifall gefunden; Das ist wahr= haftig ihr größter Ruhm. Hätte sie dort gefallen, so würde ich anfangen, an der Poesie ihrer Füße zu zweifeln. Sie selber, die Söhne Albion's, sind die schrecklichsten aller Tänzer, und Strauß ver= sichert, es gebe keinen Einzigen unter ihnen, welcher Takt halten könne. Auch ist er in der Grafschaft Middleser zu Tode erkrankt, als er Alt=England tanzen sah.' Diese Menschen haben kein Ohr, weder für Takt noch für Musik überhaupt, und ihre un= natürliche Passion für Klavierspielen und Singen ist um so widerwärtiger. Es giebt wahrlich auf Erden nichts so Schreckliches wie die englische Ton= funft, es sei denn die englische Malerei. Sie haben weder Gehör noch Farbensinn, und manchmal steigt in mir der Argwohn auf, ob nicht ihr Geruchsinn ebenfalls stumpf und verschnupft sei\*); es ist sehr leicht möglich, dass sie Rossäpfel und Apfelsinen nicht durch den bloßen Geruch von einander unter= scheiden fönnen.

Aber haben sie Muth? Dies ist jetzt das Wichtigste. Sind die Engländer so muthig, wie man sie auf dem Kontinent beständig schilderte?

<sup>\*)</sup> Dieser Absatz schließt in der französischen Ausgabe, wie folgt: "An die Engländer ergehen die Worte der Bibel: Sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht, sie haben Stumpfnasen und riechen nicht."

Der Herausgeber.

Die vielgerühmte Großmuth der Mylords existiert nur noch auf unserm Theater, und es ist leicht möglich, daß der Aberglaube von der kaltblütigen Kourage der Engländer ebenfalls mit der Zeit verschwindet\*). Ein sonderbarer Zweisel ergreist uns, wenn wir sehen, wie ein paar Husaren hinreichend sind, ein tobendes Weeting von 100,000 Englän-

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> In der frangösischen Ausgabe beginnt diefer Absat, wie folgt: "Aber sind sie start? Dies ist jetzt das Wichtigste. Rein, ihre Stärke ift fehr zweifelhaft. Wie abgenutt auch die Bergleichung Englands mit Karthago sei, es ift nichts= bestoweniger immer noch bas alte Karthago, boch ohne einen Hannibal. Seine Truppen find Miethlinge. Es ift mahr, daß der englische Soldat tapfer ift; er ift von bewährter Tapferkeit, und er verachtet bas Feuer bes Feindes eben fo fehr, wie er sich felber verachten muß, dies arme Wertzeug, das sich für ein Stud beef verkauft hat, und das man öffent= lich auspeitscht; das Point=d'honneur ist unverträglich mit der Beitsche. Die Officiere haben Rourage, aber wenig' mili= tärische Renntnisse; sie haben ihr Patent erfauft, und ber Rrieg ift für fie ein Beschäft, in das fie Beld hineingestedt, und das fie mit jener unerschütterlichen Raltblütigkeit betrei= ben, die man bei allen englischen Beschäftsleuten findet. Der Abel Englands ift helbenmüthig, und was von ihm in der Marine bient, hat sogar ben Heroismus seiner Borfahren, der Normannen Frankreichs, geerbt. Aber was foll ich fagen von der Maffe des Bolts und von jener Bourgeoifie, die, so zu sagen, die officielle Nation bildet?"

bern auseinander zu jagen. Und haben auch die Engländer viel Muth als Individuen, so sind doch die Massen erschlafft durch die Gewöhnungen und Komforts eines mehr als hundertjährigen Friedens; seit so langer Zeit blieben sie im Inlande vom Krieg verschont, und was den Krieg betrifft, den sie im Auslande zu bestehen hatten, so führten sie ihn nicht eigenhändig, sondern durch angeworbene Söldner, gedungene Raubritter und Miethvölker. Auf sich schießen zu lassen, um Nationalinteressen zu vertheidigen, wird nimmermehr einem Bürger der City, nicht einmal dem Lordmayor, einfallen; dafür hat man ja bezahlte Leute. Durch diesen allzu langen Friedenszustand, durch zu großen Reich= thum und zu großes Elend, durch die politische Berderbnis, die eine Folge der Repräsentativver= fassung, durch das entnervende Fabrikwesen, durch den ausgebildeten Handelsgeist, durch die religiöse Beuchelei, durch den Pietismus, dieses schlimmste Opium, sind die Engländer als Nation so unkrie= gerisch geworden, wie die Chinesen, und ehe sie diese Lettern überwinden, sind vielleicht die Franzosen im Stande, wenn ihnen eine Landung gelänge, mit weniger als hunderttausend Mann ganz England zu erobern. Zur Zeit Napoleon's schwebten die Engländer beständig in einer solchen Gefahr,

und das Land ward nicht geschützt durch seine Bewohner, sondern durch das Meer. Hätte Frankreich
damals eine Marine besessen, wie es sie jetzt besitzt,
oder hätte man die Erfindung der Dampsschiffe
schon so furchtbar auszubeuten gewusst, wie heut
zu Tage, so wäre Napoleon sicher an der englischen
Küste gelandet, wie einst Wilhelm der Eroberer —
und er würde keinen großen Widerstand gefunden
haben; denn er hätte eben die Eroberungsrechte
des normannischen Adels vernichtet, das bürgerliche Eigenthum geschützt und die englische Freiheit
mit der französischen Gleichheit vermählt!

Weit greller, als ich sie ausgesprochen, stiegen die vorstehenden Gedanken gestern in mir auf beim Anblick des Zuges, der dem Leichenwagen der Zusliushelden folgte. Es war eine ungeheure Bolksmasse, die ernst und stolz dieser Todtenseier beiswohnte. Ein imposantes Schauspiel, und in diesem Augenblick sehr bedeutungsvoll. Fürchten sich die Franzosen vor den neuen Alliierten? Wenigstens in den drei Juliustagen spüren sie nie eine Anwandslung von Furcht, und ich kann sogar versichern, dass etwa hundertundfünszig Deputierte, die noch in Paris sind, sich auss bestimmteste für den Krieg ausgesprochen haben, im Fall die beleidigte Nationalehre dieses Opfer verlange. Was aber das

Wichtigste, Ludwig Philipp scheint dem ruhigen Erstulden jeder Unbill Valet gesagt und für den Fall der Noth den durchgreifendsten Entschluß gefasst zu haben — Wenigstens sagt er es, und Herr Thiers versichert, dass er den aufbrausenden Unwillen des Königs manchmal nur mit Mühe besänftige. Oder ist solche Kriegslust nur eine Kriegslist des göttslichen Dulders Odysseus?

# XVI.

Paris, ben 30. Juli 1840.

Es gab gestern keine Börse, eben so wenig wie vorgestern, und die Kourse hatten Muße, sich von der großen Gemüthsbewegung etwas zu erholen. Paris, wie Sparta, hat seinen Tempel der Furcht, und Das ist die Börse, in deren Hallen man immer um so ängstlicher zittert, je stürmischer der Muth ist, der draußen tobt.

Ich habe mich gestern sehr bitter über die Engländer ausgesprochen. Bei näherer Erkundigung erscheint ihre Schuld nicht so groß, wie ich Anfangs glaubte. Wenigstens das englische Volk desavouiert seinen Mandatarius. Ein dicker Britte, der alle Jahr' am 29. Julius hieher kommt, um seinen Töchtern das Feuerwerk auf dem Pont de la Conscorde zu zeigen, versichert mir, es herrsche in Engs

land der größte Unwillen gegen den Corcomb Pal= merston, der voraussehen konnte, daß die Konven= tion wegen Ägppten die Franzosen aufs äußerste beleidigen muffe. Es sei in der That, gestehen die Engländer, eine Beleidigung von Seiten Englands, aber es sei keine Verrätherei; denn Frankreich habe feit langer Zeit barum gewusst, daß man Mehemed Ali aus Sprien mit Gewalt verjagen wolle; das französische Ministerium sei hiemit ganz einver= standen gewesen; es habe selber in Betreff jener Provinz eine sehr zweideutige Rolle gespielt; die geheimen Lenker der sprischen Revolte seien Franzosen, deren katholischer Fanatismus nicht in Dow= ning=Street, sondern auf dem Boulevard des Capu= cines allerlei aufmunternde Sympathien finde; be= reits in der Geschichte von den gefolterten Juden zu Damastus habe sich das französische Ministerium zu Gunften der katholischen Partei sehr kompro= mittiert; schon bei dieser Gelegenheit habe Lord Palmerston seine Missachtung des französischen Premierministers hinlänglich beurkundet, indem er den Behauptungen desselben öffentlich widersprach u. s. w. — Wie Dem auch sei\*), Lord Palmerston hätte

<sup>\*)</sup> Hier steht in der französischen Ausgabe noch der Zwischensat: "sagen ferner die Engländer."

Der Herausgeber.

voraussehen können, dass die Konvention nicht ausstührbar ist, und dass also die Franzosen unnützerweise in Harnisch gesetzt würden, was immerhin seine gefährlichen Folgen haben kann. Je länger wir darüber nachdenken, desto mehr wundern wir uns über das ganze Ereignis. Es giebt hier Motive, die uns bis jetzt noch verborgen sind, vielleicht sehr feine, staatskluge Motive — vielleicht auch sehr einfältige.

Ich habe oben der Geschichte von Damaskus erwähnt. Diese findet hier noch immer viel Be= sprechung; namentlich bildet sie einen stehenden Artikel im "Univers," bem Organ der ultramon= tanen Priesterpartei. Gine geraume Zeit hindurch hat dieses Journal alle Tage einen Brief aus bem Orient mitgetheilt. Da nur alle acht Tage bas Dampfkoot aus der Levante anlangt, so find wir hier um so mehr an ein Wunder zu glauben geneigt, als wir ohnehin durch die Damascener Vorgänge in die Mirakelzeit des Mittelalters zurückverset sind. Ist es doch schon ein Wunder, dass die aus der Luft gegriffenen Nachrichten des "Univers" in Frankreich einigen Anklang finden! Ba, es ist nicht zu leugnen, ein großer Theil der Franzosen ist nicht abgeneigt\*), dem blutigen Unglimpf Glauben

<sup>\*) &</sup>quot;zu glauben, daß die Juden des Orients bei ihrem Passahfeste Menschenblut tränken (aus Höflichkeit glauben

zu schenken, und die obskursten Erfindungen der Pfaffenlist stoßen hier auf sehr lauen Widerspruch. Berwundert fragen wir uns: Ift Das Frankreich, die Heimat der Aufklärung, das Land, wo Bol= taire gelacht und Rouffeau geweint hat? Sind Das die Franzosen, die einst der Göttin der Bernunft in Notredame huldigten\*), allen Prieftertrug geschworen und sich als die Nationalfeinde des Fanatismus in der ganzen Welt proklamierten? Wir wollen ihnen nicht Unrecht thun; eben weil ein blinder Zorn gegen allen Aberglauben sie noch bejeclt, eben weil sie, alte Kinder des achtzehnten Sahr= hunderts, allen Religionen die infamsten Unthaten zutrauen, hielten fie auch die Bekenner des Budenthums fähig, Dergleichen begangen zu haben, und ihre leichtsinnigen Ansichten über die Damascener Borgange sind nicht aus Fanatismus gegen die Buben, sondern aus Haß gegen den Fanatismus ielbst hervorgegangen. — Dass über jene Vorgänge

ste es nicht von den Juden des Abendlandes), und die obstursten 2c." steht in der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Statt des Nachfolgenden, enthält obiger Absatz in der französischen Ausgabe nur noch die Worte: "Der Kultus dieser Gottheit hat sehr schnell wieder ein Ende genommen." Der Herausgeber.

keine so bornierten Meinungen in Deutschland aufstommen konnten, zeugt nur von unsrer größeren Gelahrtheit; geschichtliche Kenntnisse sind so sehr im deutschen Volke verbreitet, daß selbst der grimmigste Groll nicht mehr zu den alten Blutmärchen greifen darf.

Wie sonderbar die Leichtgläubigkeit bei dem ge= meinen Bolt in Frankreich mit der größten Skepsis verbunden ist, bemerkte ich vor einigen Abenden auf der Place de la Bourse, wo ein Kerl mit einem großen Fernrohr sich postiert hatte und für zwei Sous den Mond zeigte. Er erzählte dabei den um= stehenden Gaffern, wie groß dieser Mond sei, so viele tausend Quadratmeilen, wie es Berge barauf gebe und Flüsse, wie er so viele tausend Meilen von ber Erbe entfernt sei, und bergleichen merkwürdige Dinge mehr, die einen alten Portier, der mit seiner Gattin vorbeiging, unwiderstehlich anreizten, zwei Sous auszugeben, um den Mond zu betrachten. Seine theure Chehälfte jedoch widersetzte sich mit rationalistischem Gifer, und rieth ihm, seine zwei Sous lieber für Tabak auszugeben — Das fei Alles Aberglaube, was man von dem Mond erzähle, von seinen Bergen und Fluffen und feiner unmensch= lichen Größe, Das habe man erfunden, um ben Leuten das Geld aus der Tasche zu locken.

#### XVII.

Granville (Departement de la Manche), den 25. August 1840.

Seit drei Wochen durchstreife ich die Norsmandie die Kreuz und die Quer, und über die Stimmung, die sich hier bei Gelegenheit der letzten Ereignisse kundgab, kann ich Ihnen aus eigener Beobachtung berichten. Die Gemüther waren durch die kriegerischen Trompetenstöße der französischen Presse schon ziemlich aufgeregt, als die Landung des Prinzen Ludwig allen möglichen Befürchtungen Spielraum gab. Man ängstigte sich durch die versweislungsvollsten Hypothesen \*). Bis auf diese

<sup>\*)</sup> Dieser Satz lautet in der Augsburger Allgemeinen Zeitung: "Die öffentliche Intelligenz suchte in diesen Akt des Wahnsinns einen vernünftigen Grund hineinzugrübeln, und ängstigte sich 2c."

Der Herausgeber.

Stunde glauben die Leute hier zu Lande, baf ber Pring \*) auf eine ausgebreitete Berschwörung rechnete und sein langes Verharren bei ber Säule von Boulogne von einem Rendezvous zeugte, das durch Verrath oder Zufall vereitelt ward. Zwei Drittel der zahlreichen englischen Familien, die in Boulogne wohnen, nahmen Reigaus, ergriffen von panischer Furcht, als sie in dem geruhsamen Städtchen einige gefährliche Flintenschüsse vernahmen und den Krieg vor ihrer eigenen Thur sahen. Diese Flüchtlinge, um ihre Angst zu rechtfertigen brachten die entsetz= lichsten Gerüchte nach der englischen Rufte, und Eng= lands Kalkfelsen wurden noch blässer vor Schrecken. Durch Wechselwirfung werden jett die Engländer, die in der Normandie hausen, von ihren heimischen Angehörigen zurückberufen in bas glückliche Giland, das vor den Verheerungen des Krieges noch lange geschützt sein wird — nämlich so lange, bis einmal die Franzosen eine hinlängliche Anzahl Dampfschiffe ausgerüftet haben werden, womit man eine Landung in England bewerkstelligen kann.

In Boulogne wäre eine solche Dampfflotte bis zum Tage der Ausfahrt von unzähligen kleinen

Der Herausgeber.

<sup>\*) &</sup>quot;daß der erlauchte Abenteurer" steht in der Augsburger Allgemeinen Zeitung.

Forts beschütt. Lettere, welche die ganze Ruste ber Departements du Nord und de la Manche umgeben, find auf Felsen gepflanzt, die, aus dem Meere her= vorragend, wie vor Anker liegende steinerne Kriegs= schiffe aussehen. Sie sind während der langen Friedenszeit etwas baufällig geworden, jett aber werden fie mit großem Gifer gerüftet. Bon allen Seiten fah ich zu diesem Behufe eine Menge blanke Kanonen heranschleppen, die mich sehr freundlich anlachten; denn diese klugen Geschöpfe theilen meine Antipathie gegen die Engländer, und werden solche gewiß weit donnernder und treffender aussprechen. Beiläufig bemerke ich, daß die Kanonen der französischen Rustenforts über ein Drittel weiter schießen, als die englischen Schiffskanonen, welche zwar von eben so großem Kaliber, aber nicht von derselben Länge sein fönnen.

Hier in der Normandie haben die Ariegsgerüchte alle Nationalgefühle und Nationalerinnerungen aufs geregt, und als ich im Wirthshaus zu Saint-Valerh während des Tischgesprächs den Plan einer Landung in England diskutieren hörte, fand ich die Sache durchaus nicht lächerlich; denn auf derselben Stelle hatte sich einst Wilhelm der Eroberer eingeschifft, und seine damaligen Kameraden waren eben solche Normannen, wie die guten Leute, die ich jetzt eine ähnliche Unternehmung besprechen hörte. Möge der stolze englische Adel nie vergessen, daß es Bürsger und Bauern in der Normandie giebt, die ihre Blutsverwandtschaft mit den vornehmsten Häusern Englands urfundlich beweisen können und gar nicht übel Lust hätten, ihren lieben Bettern und Basen einen Besuch abzustatten.

Der englische Abel ist im Grunde der jüngste in Europa, trotz der hochklingenden Namen, die selsten ein Zeichen der Abstammung, sondern gewöhnlich nur ein übertragener Titel sind. Der übertriebene Hochmuth dieser Lordships und Ladyships ist vielsleicht eine Nücke ihrer parvenierten Zugendlichkeit, wie denn immer, je jünger der Stammbaum, desto grünlich bitterer die Früchtchen. Zener Hochmuth trieb einst die englische Ritterschaft in den verderbelichen Kampf mit den demokratischen Richtungen und Ansprüchen Frankreichs, und es ist leicht möglich, dass ihre jüngsten Übermüthe aus ähnlichen Grünsden entsprungen; denn zu unserer größten Verwunsderung fanden wir, dass bei jener Gelegenheit die Tories mit den Whigs übereinstimmten.

Woher aber kommt es\*), daß solche Emeute aller

į

<sup>\*) &</sup>quot;daß die Emeute aller aristokratischen Interessen, die Lord Palmerston anzettelte, im englischen Volke 2c." steht in der Augsb. Allg. Zeitung. Der Herausgeber.

aristofratischen Interessen immer im englischen Bolke so vielen Anklang fand? Der Grund liegt darin, daß erstens das ganze englische Bolk, die Gentry eben so gut wie die high nobility, und der Mob eben so gut wie Zene, von sehr aristofratischer Gesinnung sind, und zweitens weil immer im Herzen der Engländer eine geheime Eifersucht, wie ein böses Geschwür, jückt und eitert, sobald in Frankreich ein behaglicher Wohlstand emporblüht, sobald die französische Industrie durch den Frieden gedeiht und die französische Marine sich bedeutend ausbildet.

Namentlich in Beziehung auf die Marine wird ben Engländern die gehässigste Missgunst zugeschriesben, und in den französischen Häfen zeigt sich wirk-lich eine Entwickelung von Kräften, die leicht den Glauben erregt, die englische Seemacht in einiger Zeit von der französischen überslügelt zu sehen. Erstere ist seit zwanzig Jahren stationär geblieben, statt das Lettere im thätigsten Fortschritt begriffen ist. Ich habe in einem früheren Briefe bereits bemerkt, wie im Arsenal zu Toulon der Bau der Kriegssichisse so eifrig betrieben worden, dass im Fall eines Krieges binnen kurzer Frist fast doppelt so viele Schiffe, wie Frankreich 1814 besitzen durfte, in See stechen können. Ein Leipziger Tagesblatt widersprach dieser Behauptung in einer ziemlich herben Weise;

ich kann nur die Achsel darüber zucken, denn der= gleichen Angaben schöpfe ich nicht aus blogem Hören= sagen, sondern aus der unmittelbarften Unschauung. In Cherbourg, wo ich mich vor acht Tagen befand (ein gut Stück französischer Marine platschert bort im Hafen), versicherte man mir, daß zu Breft eben= falls doppelt so viele Kriegsschiffe befindlich wie früher, nämlich über fünfzehn Linienschiffe, Fregatten und Briggs, von der anständigsten Kanonenzahl, theils ganz, theils bis auf einige 1/20 fertig gebaut und ausgerüftet. In vier Wochen werbe ich Gelegenheit haben, sie persönlich kennen zu lernen. Bis bahin begnüge ich mich zu berichten, daß eben so wie hier, in der basse Normandie, auch an der bre= tonischen Ruste unter dem Seevolke die friegsmuthigste Aufregung herrscht, und die ernsthaftesten Vorbereitungen zum Kriege gemacht werden.

[Was mich betrifft, ich glaube nicht an Krieg, und, wie Sie wissen, zweiselte ich nie am Fortbestand des Friedens. Aber es ist immer wichtig zu erfahren, mit welchen Gesinnungen das Volk einen Ausbruch der Feindseligkeiten begrüßen würde. Und in dieser Beziehung bemerke ich bei der großen Masse einen bewunderungswürdigen Scharssinn. Die Franzosen täuschen sich nicht über die Gefahren, die ihnen sowohl von innen als von außen entgegendrohen.

Da sie aber genau ihren Zustand kennen und genau wissen, mas sie wollen, werden sie mit der größten Schnelligkeit verfahren. Ich bin überzeugt, sie ent= ledigen sich zuerst jener vergangenheitlichen Partei, die, eine unversöhnliche Feindin des neuen Frankreichs, weder durch Großmuth noch durch Vernunft entwaffnet werden konnte, und bei der geringsten Hoffnung einer fremden Juvasion die alten Ränke spielen lässt und, wie man behauptet, wieder die Chouans in der Bendée zum Bürgerkriege aufreizt. Reisende versichern mir, daß dort schon einige Schar= mütel vorgefallen, aber diese unreifen Bersuche bald unterdrückt wurden. Wichtig war es mir zu ermitteln, wie man hier zu Land über den König denkt, und mit Freude bemerkte ich, dass man ihm das treueste Mitgefühl für sein Bolk zutraut, und auch nicht ber leiseste Berbacht antinationaler Sympathien auf ihm lastet. Man weiß zwar, daß er den Frieden liebt — (und welch ein ehrlicher Mann liebte ihn nicht?) — aber man weiß auch, daß er den Krieg nicht bis zur Feigheit fürchtet.

In der That, Ludwig Philipp ist ein Held, aber in der Weise jenes Odhsseus, der sich nicht gern schlug, wenn er mit der Diplomatie der Rede sich durchhelsen konnte, der aber eben so tapfer socht, wie irgend ein Ajax oder Achilles, wenn er mit

Worten nicht mehr auslangte und nothgedrungen zum Schwert oder Bogen greifen musste. Die Meis nung geht sogar dahin, daß er im schlimmsten Falle zu einer sehr terroristischen Gegenwehr seine Zuflucht nehmen werde. —]

Ach Gott! nur kein Krieg! Ich fürchte, dass das ganze französische Bolk, wenn man es hart bedränge, jene rothe Mütze wieder hervorholt, die ihm noch weit mehr, als das dreieckige bonapartistische Wünschelhütchen, das Haupt erhitzen dürfte! Ich möchte hier gern die Frage aufwerfen, in wie weit die dämonischen Zerstörungskräfte, die jenem alten Talisman in Frankreich gehorchen, auch im Auslande sich geltend machen könnten? Es wäre wichtig zu untersuchen, von welcher Bedeutung die Gewalten sind, die einem Zaubermittel zugeschrieben merden, wovon die französische Presse in der jüngsten Zeit unter dem Namen "Propaganda" so geheim= nisvoll und bedrohsam flüsterte und zischelte? Ich muß mich aus leicht begreiflichen Gründen aller solchen Untersuchungen enthalten, und in Betreff der vielbesprochenen Propaganda erlaube ich mir nur eine parabolische Andeutung. Es ist Ihnen bekannt, daß in Lappland noch viel Heidenthum herrscht, und dass die Lappen, welche zur See geben wollen, sich vorher, um den nothwendigen Fahrwind

einzukaufen, zu einem Hexenmeister begeben. Die= fer überliefert ihnen ein Tuch, worin drei Knoten find. Sobald man auf dem Meere ist und den ersten Knoten öffnet, bewegt sich die Luft und es bläst ein guter Fahrwind. Öffnet man den zweiten Anoten, so entsteht schon eine weit stärkerc Lufterschütterung und es heult ein wüthendes Wetter. Öffnet man aber gar den dritten Knoten, so erhebt sich ber wildeste Sturm und peitscht das rasende Meer, und das Schiff fracht und geht unter mit Mann und Maus. Wenn der arme Lappe zu seinem Hexenmeister kommt, betheuert er freilich, er habe genug an einem einzigen Knoten, an gutem Fahrwind, er brauche keinen stärkeren Wind, und am allerwenigsten einen gefährlichen Sturm; aber es hilft ihm Nichts, man verkauft ihm den Wind nur en gros, er muss für alle brei Sorten zahlen, und wehe ihm, wenn er etwa späterhin auf dem hohen Meere zu viel Brannte= wein trinkt und im Rausche die bedenklicheren Ano= ten aufknüpft! — Die Franzosen sind nicht so läp= pisch wie die Lappen, obgleich sie leichtsinnig genug waren, die Sturme zu entzügeln, wodurch fie felber zu Grunde gehen mufften. Bis jett find fie noch weit genug davon entfernt. Wie man mir mit Betrübnis versichert, hat sich das französische Ministerium nicht sehr kauflustig gezeigt, als ihm einige preußische und polnische [revolutionäre] Windma= cher (die aber keine Hexenmeister sind!) ihren Wind anboten.

### XVIII.

Paris, den 21. September 1840.

Ohne sonderliche Ausbeute bin ich dieser Tage von einem Streifzuge durch die Bretagne zurücksgekehrt. Ein armselig ödes Land, und die Menschen bumm und schmutzig. Bon den schönen Bolksliedern, die ich dort zu sammeln gedachte, vernahm ich keisnen Laut. Dergleichen existiert nur noch in alten Sangbüchern, deren ich einige aufkaufte; da sie jedoch in bretonischen Dialekten geschrieden sind, muß ich sie mir erst ins Französische übersetzen lassen, ehe ich Etwas davon mittheilen kann. Das einzige Lied, was ich auf meiner Reise singen hörte, war ein deutsches; während ich mich in Kennes barbieren ließ, meckerte Jemand auf der Straße den Jungsernkranz aus dem Freischütz in deutscher Sprache. Den Sänger selbst hab' ich nicht gesehen,

aber seine veilchenblaue Seide klang mir Tagelang noch im Gedächtnis. Es wimmelt jetzt in Frankreich von deutschen Bettlern, die sich mit Singen ernähren und den Ruhm der deutschen Tonkunst nicht sehr fördern.

Über die politische Stimmung der Bretagne kann ich nicht Viel berichten, die Leute sprechen sich hier nicht so leicht aus wie in der Normandie; die Leidenschaften sind hier ebenso schweigsam wie tief, und der Freund wie der Feind der Tagesregierung brütet hier mit stummem Grimm. Wie im Beginn der Revolution, giebt es auch jetzt noch in der Bretagne die glühendsten Enthusiaften der Revolution, und ihr Eifer wird durch die Schrecknisse, womit die Gegenpartei sie bedroht, bis zur blutdürstigsten Wuth gesteigert. Es ist ein Irrthum, wenn man glaubt, dass die Bauern in der Bretagne aus Liebe für die ehemalige Adelsherrschaft bei jedem legiti= mistischen Aufruf zu den Waffen griffen. Im Gegen= theil, die Greuel des alten Regimes sind noch im farbigsten Andenken, und die edlen Herren haben in der Bretagne entsetlich genug gewirthschaftet. Sie erinnern sich vielleicht der Stelle in den Briefen der Frau von Sevigné, wo sie erzählt, wie die unzufriedenen Vilains und Rotüriers dem Generals gouverneur die Fenster eingeschmissen und die SchulDerjenigen, die durchs Rad starben, muß sehr groß gewesen sein, denn da man später mit dem Strange versuhr, bemerkte Frau von Sevigné ganz naiv, "nach dem vielen Rädern sei das Hängen für sie eine wahre Erfrischung." Die mangelnde Liebe wird durch Bersprechungen ersetz, und ein armer Bretone, der bei jedem legitimistischen Schilderheben sich thätig gezeigt und Nichts als Wunden und Elend dabei gewann, gestand mir, dass er diesmal seines Lohnes gewiß sei, da Heinrich V. bei seiner Rücksehr Jedem, der für seine Sache gefochten, eine lebenslängliche Bension von fünshundert Francs bezahlen werde.

Hegt aber das Volk in der Bretagne nur sehr laue und eigennützige Sympathien für die alte Nosblesse, so folgt es desto unbedingter allen Inspirationen der Geistlichkeit, in deren geistiger und leibelicher Botmäßigkeit es geboren wird, lebt und stirbt. Wie dem Druiden in der alten Celtenzeit, gehorcht der Bretone jetz seinem Pfarrer, und nur durch dessen Vermittlung dient er dem Edelmann. George Cadoudal war wahrlich kein serviler Lakai des Abels, eben so wenig wie Charette, der sich über Letztern mit der bittersten Geringschätzung aussprach und an Ludwig XVIII. unumwunden schrieb: "La lächeté de vos gentilshommes a perdu votre

cause;" aber vor ihren tonsurierten Oberhäuptern beugten diese Leute demüthig das Knie. Selbst die bretonischen Jakobiner konnten sich nie ganz von ihren kirchlichen Belleitäten lossagen, und es blieb immer ein Zwiespalt in ihrem Gemüthe, wenn die Freiheit in Konflikt gerieth mit ihrem Glauben.

Setzt hat sich auch in dieser Beziehung Man= ches geändert. Lamennais selber ist ein Bretone, und seine Lehre ift vielleicht mit ein Erzeugnis des Bodens. Die Geistlichkeit musste sich versöhnen mit der neuen Gedanken=Dhnastie, als sic die Hoffnung aufgab, die Dynastie der alten Gedanken wieder Lasst uns ihnen nicht Unrecht thun; herzustellen. um die Menschen zu beglücken, muß man fie len= fen fonnen, und die Mittel zu diesem ernsten 3meck erlangt man nur durch Berbündung mit den herr= schenden Gewalten. Die Lehre Lamennais' ift aber nicht bloß für Frankreich, sondern für ganz Europa von der furchtbarsten Bedeutung; besonders im Fall eines Krieges gegen die Quadrupek-Alliance würde sie eine Rolle spielen. Ich habe Sie längst darauf aufmersam gemacht, daß das französische Ministe= rium mit jener Partei Allerlei im Sinne führt und sie nicht bloß schont, sondern ihr auch mitunter schmeichelt. Was man auch sage, Herr Thiers ist ein großer Staatsmann, und bei seiner religiösen

Indifferenz mag es ihm leicht 'einfallen, auch die Religion, die Heilsbotschaft des Friedens, als Zerstörungsmittel zu benutzen. Überhaupt dürften im Fall eines Krieges allerlei Erscheinungen emporstauchen, wovon man jetzt noch keine Ahnung hat, und schauerlich ist der gegenwärtige Moment, wovon den kleinsten Wissgriffen der Friede der Welt abhängig ist.] —

Wird es aber zum Krieg kommen? Jetzt nicht; doch der böse Dämon ist wieder entsesselt und spukt in den Gemüthern\*). [Wer hat diesen Dämon geweckt? Ich glaube, die Selbstsucht der Engländer ist eben so schuldig wie der Leichtsinn der Franzosen. In der That, einer der bedeutendsten Staatsmänner versicherte mich vor etwa sechs Wochen, der schlaue Brunnow habe dadurch die Engländer geködert, dass er ihnen in der Perspektive den Untergang der französischen Marine zeigte, als ein nastürliches Resultat der eintretenden Verwickelungen und Kollisionen. Und, sonderbar! in der ganzen Normandie, wie ich Ihnen bereits aus Granville schrieb, und auch in der Bretagne fand ich, wie

<sup>\*) &</sup>quot;Jetzt nicht, aber später, ich fürchte es. Denn ber Arieg ist schon in den Gemüthern." steht in der Augsburger Allgemeinen Zeitung.

Der Herausgeber.

eine Volkssage, überall die Meinung verbreitet, als habe England sich mit den russischen Interessen verbündet, aus persider Eifersucht wegen der blüshenden Entwickelung der französischen Marine. Was die seinste diplomatische Nase gerochen, durchschaut das Volk mit seiner wunderbaren Klarsicht.

Das französische Ministerium handelte [aber] fehr unbesonnen, als es gleich mit vollen Bacen in die Kriegstrompete stieß und ganz Europa auf= trommelte. Wie der Fischer in dem arabischen Mär= chen, hat Thiers die Flasche geöffnet, woraus der schreckliche Dämon emporstieg . . . er erschrak nicht wenig über bessen kolossale Gestalt und möchte ihn jett zurückbannen mit schlauen Worten. "Bift bu wirklich aus einer so kleinen Bouteille hervorges stiegen?" sprach ber Fischer zu dem Riesen, und zum Beweise verlangte er, daß er wieder in die= selbe Flasche hineinkrieche; und als der große Narr es that, verschloß der Fischer die Flasche mit einem guten Stöpsel . . . Die Bost geht ab, und, wie die Sultanin Scheherezade, unterbrechen wir unfre Erzählung, vertröstend auf morgen, wo wir aber eben= falls, wegen der vielen eingeschobenen Episoden, kei= nen Schluss liefern.

# XIX.

Baris, den 1. Oftober 1840.

"Haben Sie das Buch Baruch gelesen?" Mit dieser Frage lief einst Lafontaine durch alle Strassen von Paris, jeden seiner Bekannten anhaltend, um ihm die große Neuigkeit mitzutheilen, das das Buch Baruch wunderschön sei, eine der besten Saschen, die je geschrieben worden. Die Leute sahen ihn verwundert an, und lächelten vielleicht in dersselben Weise, wie ich Sie lächeln sehe, wenn ich Ihnen mit der heutigen Post die wichtige Nachricht mittheile, das "Tausend und eine Nacht" eines der besten Bücher ist, und gar besonders nützlich und belehrsam in jetziger Zeit . . . Denn aus jenem Buche lernt man den Orient besser kennen, als aus den Berichten Lamartine's, Poujoulat's und Konsorten; und wenn auch diese Kenntnis nicht

hinreicht, die orientalische Frage zu lösen, so wird sie uns wenigstens ein bischen aufheitern in unserm occidentalischen Elend! Man fühlt sich so glücklich, während man dies Buch liest! Schon der Rahmen ift kostbarer als die besten Gemälde des Abend= landes. Welch ein prächtiger Kerl ist jener Sultan Scharigr, der seine Gattinnen des andern Morgens nach der Brautnacht unverzüglich tödten läfft! Welche Tiefe des Gemüths, welche schauerliche Seelenkeusch= heit, welche Zartheit des ehelichen Bewusstseins offenbart sich in jener naiven Liebesthat, die man bisher als grausam, barbarisch, despotisch verun= Der Mann hatte einen Abscheu gegen glimpfte! jede Verunreinigung seiner Gefühle, und er glaubte fie schon verunreinigt durch den bloßen Gedanken, dass die Gattin, die heut an seinem hohen Herzen lag, vielleicht morgen in die Arme eines Andern, eines schmutigen Lumps, hinabsinken könne - und er tödtete sie lieber gleich nach der Brautnacht! Da man so viele verkannte Edle, die das blod= finnige Publikum lange Zeit verlästerte und schmähte, jett wieder zu Ehren bringt, so sollte man auch ben wackern Sultan Schariar in der öffentlichen Meinung zu rehabilitieren suchen. Ich selbst kann mich in diesem Augenblick einem solchen verdienst= lichen Werke nicht unterziehen, da ich schon mit

der Rehabilitation des seligen Königs Prokrustes beschäftigt bin; ich werde nämlich beweisen, dass dieser Prokrustes disher so falsch beurtheilt worden, weil er seiner Zeit vorausgeschritten und in einer heroisch aristokratischen Periode die heutigsten Plesbejerideen zu verwirklichen suchte. Reiner hat ihn verstanden, als er die Großen verkleinerte und die Kleinen so lange ausreckte, bis sie in sein eisernes Gleichheitsbett passten.

Der Republikanismus macht in Frankreich tägslich bedeutendere Fortschritte, und Robespierre und Marat sind vollständig rehabilitiert. D, edler Schariar und echt demokratischer Prokrustes! Auch ihr werdet nicht lange mehr verkannt bleiben. Erst jett versteht man euch. Die Wahrheit siegt am Ende\*).

burger Allgemeinen Zeitung folgende Stelle: "Der Repusblikanismus macht in Frankreich täglich bedeutendere Fortschritte. Die Niederlage der Bonapartisten ist für die Repusblikaner vielleicht ein eben so großer Gewinn, wie sie ein Mißgeschick für die Anhänger der Orleans'schen Ohnastie; zwischen Letztern und der Republik giebt es jetzt keine Übersgangspartei mehr, und Beide werden um so heftiger zusamsmenstoßen. Die Legitimisten freuen sich ungemein über die bonapartistischen Mißgeschicke, denn Napoleon ist ihnen noch weit verhasster als die Republik und Ludwig Philipp; auch

Madame Lafarge wird seit ihrer Verurtheilung noch leidenschaftlicher als früher besprochen. Die öffentliche Meinung ist ganz zu ihren Gunsten, seitdem Herr Raspail, ser unbescholtenste Mann Frankreichs, sein Gutachten in die Wagschale gesworfen. Bebenkt man einerseits, das hier ein strenger Republikaner gegen seine eigenen Parteisinteressen auftritt und durch seine Behauptungen eins der volksthümlichsten Institute des neuen Frankreichs, die Jury, unmittelbar kompromittiert; und bedenkt man andrerseits, das der Mann, auf dessen Ausspruch die Jury das Verdammungsurtheil bas

meinen sie, Heinrich V. sei jetzt der einzige Prätendent. Der Prinz Ludwig Bonaparte ist in der That für immer versloren, nicht nur durch den Narrenstreich von Boulogne, sons dern durch den größern Narrenstreich, den er beging, als er den Herrn Berrher, den schlauen Sachwalter der Karlisten, zu seinem Vertheidiger wählte!

"Hier in Paris herrscht in diesem Augenblick eine griessgrämlich brütende Stimmung. Viele Truppen ziehen durch die Stadt, mit trübem Trommelschlag, und in den Lüften spielt der Telegraph mit beängstigender Hast. Der Process des Prinzen Ludwig wird in wenigen Tagen geendigt sein und beschäftigt keineswegs die Neugier der Menge. Der arme Prinz macht Fiasko, während Madame Lafarge seit ihrer Verurtheilung noch leidenschaftlicher als früher besproschen wird."

Der Herausgeber.

fierte, ein berüchtigter Intrigant und Charlatan ift, eine Klette am Kleide der Großen, ein Dorn im Fleische der Unterdrückten, schmeichelnd nach oben, schmähsüchtig nach unten, falsch im Reden wie im Singen: o Himmel! dann zweifelt man nicht länger, dass Marie Capelle unschuldig ift, und an ihrer Statt der berühmte Toxologe, welcher Decan der medicinischen Fakultät von Paris, näm= lich Herr Orfila, auf dem Marktplatz von Tulle an den Pranger gestellt werden sollte! Wer aus näherer Beobachtung die Umtriebe jenes eiteln Selbst= füchtlings nur einigermaßen fennt, ift in tieffter Seele überzeugt, daß ihm kein Mittel zu schlecht ift, wo er eine Gelegenheit findet, sich in seiner wissenschaftlichen Specialität wichtig zu machen und überhaupt den Glanz seiner Berühmtheit zu fördern! In der That, dieser schlechte Sänger, der, wenn er in den Soiréen von Paris seine schlechten Ro= manzen meckert, kein menschliches Ohr schont und Beden tödten möchte, der ihn auslacht: er würde auch kein Bedenken tragen, ein Menschenleben zu opfern, wo es gälte, das versammelte Publikum glauben zu machen, Niemand sei so geschickt wie er, jedes verborgene Gift an den Tag zu bringen! Die öffentliche Meinung geht dahin, dass im Leichnam des Lafarge gar kein Gift, desto mehr hin=

gegen im Herzen des Herrn Orfila vorhanden war. Diejenigen, welche dem Urtheil der Jury von Tulle beistimmen, bilden eine sehr kleine Minorität und gebärden sich nicht mehr mit der frühern Sicher= Unter ihnen giebt es Leute, welche zwar an Vergiftung glauben, dieses Verbrechen aber als eine Art Nothwehr betrachten und gewissermaßen justificieren. Lafarge, sagen sie, sci einer größern Unthat anklagbar; er habe, um sich durch ein Hei= rathegut vom Bankerott zu retten, mit betrügeri= schen Vorspiegelungen das edle Weib gleichsam ge= ftohlen und sie nach seiner öben Diebeshöhle geschleppt, wo, umgeben von der roben Sippschaft, unter mo= ralischen Martern und tödtlichen Entbehrungen, die arme, verzärtelte, an tausend geistige Bedürfnisse gewöhnte Pariserin, wie ein Fisch außer dem Was= fer, wie ein Vogel unter Fledermäusen, wie eine Blume unter limousinischen Bestien, elendiglich da= hinsterben und vermodern musste! Ift Das nicht ein Meuchelmord, und war hier nicht Nothwehr zu entschuldigen? — So sagen die Vertheidiger, und sie setzen hinzu: Als das unglückliche Weib sah, dass sie gefangen war, eingekerkert in der wüsten Karthause, welche Glandier heißt, bewacht von der alten Diebesmutter, ohne gesetzliche Rettungshilfe, ja gefesselt durch die Gesetze selbst — da verlor

fie den Ropf, und zu den tollen Befreiungsmitteln, die sie zuerst versuchte, gehört jener famose Brief, worin sie dem rohen Gatten vorlog, sie liebe einen Andern, sie könne ihn nicht lieben, er möge sie also loslassen, sie wolle nach Usien fliehen, und er möge ihr Heirathsgut behalten. Die holde Närrin! In ihrem Wahnsinn glaubte sie, ein Mann könne mit einem Weibe nicht leben, welches ihn nicht liebe, daran stürbe er, Das sei der Tod . . . Da sie aber fah, dass der Mann auch ohne Liebe leben tonnte, daß ihn Lieblosigkeit nicht tödtete, da griff sie zu purem Arsenik . . . Rattengift für eine Ratte! - Die Männer der Bury von Tulle schei= nen Uhnliches gefühlt zu haben, denn sonst wäre es nicht zu begreifen, wesshalb sie in ihrem Verbift von Milberungsgründen sprachen. So Biel ist aber gewise, dass der Process der Dame von Glan= bier ein wichtiges Aktenstück ift, wenn man sich mit ber großen Frauenfrage beschäftigt, von deren Lö= sung das ganze gesellschaftliche Leben Frankreichs abhängt. Die außerordentliche Theilnahme, die jener Process erregt, entspringt aus dem Bewusstsein eignen Leids. Ihr armen Frauen, ihr seid wahrhaftig übel dran. Die Juden in ihren Gebeten danken täglich dem lieben Gott, dass er sie nicht als Frauen= zimmer zur Welt kommen ließ. Naives Gebet bon Menschen, die eben durch Geburt nicht glücklich sind, aber ein weibliches Geschöpf zu sein für das schrecklichste Unglück halten! Sie haben Recht, selbst in Frankreich, wo das weibliche Elend mit so vielen Rosen bedeckt wird.

### XX.

Paris, den 3. Oftober 1840.

Seit gestern Abend herrscht hier eine Aufre= gung, die alle Begriffe übersteigt. Der Kanonen= donner von Beirut findet sein Echo in der Brust aller Franzosen. Ich selber bin wie betäubt; schreckliche Befürchtungen bringen in mein Gemüth. Der Krieg ist noch das geringste der Übel, die ich fürchte. In Paris können Auftritte stattfinden, wogegen alle Scenen der vorigen Revolution wie heitere Sommernachtsträume erscheinen möchten! Der vo= rigen Revolution? Nein, die Revolution ist noch eine und dieselbe, wir haben erft den Unfang ge= sehen, und Biele von uns werden die Mitte nicht überleben! Die Franzosen sind in einer schlechten Lage, wenn hier die Bajonetten=Mehrzahl ent= Aber das Eisen tödtet nicht, sondern die scheidet.

Hand, und diese gehorcht der Seele. Es fommt nun darauf an, wie viel Seele auf jeder Wagschale sein wird. Vor den Bureaux de recrutement macht man heute Queue, wie vor den Theatern, wenn ein gutes Stuck gegeben wird; eine unzählige Menge junger Leute lässt sich als Freiwillige zum Militärdienst einschreiben. Im Palais=Ronal wim= melt's von Duvriers, die sich die Zeitungen vorlesen und sehr ernsthaft dabei aussehen. Der Ernft, der sich in diesem Augenblick fast wortkarg äußert, ist unendlich beängstigender als der geschwätzige Born vor zwei Monaten. Es heißt, dass die Kammern berufen werden, was vielleicht ein neues Unglück. Deliberierende Korporationen lähmen jede handelnde Thatkraft der Regierung, wenn sie nicht selbst alle Regierungsgewalt in Händen haben, wie z. B. der Konvent von 1792. In jenem Jahre waren die Franzosen in einer weit schlimmern Lage als jett.

#### XXI.

Paris, den 7. Oftober 1840.

Stündlich steigt die Aufregung der Gemüther. Bei der hitzigen Ungeduld der Franzosen ist es kaum zu begreifen, wie sie es aushalten können in diessem Zustand der Ungewissheit. Entscheidung, Entscheidung um jeden Preis! ruft das ganze Volk, das seine Ehre gekränkt glaubt. Ob diese Kränkung eine wirkliche oder nur eine eingebildete ist, vermag ich nicht zu entscheiden; die Erklärung der Englänsber und Russen, dass es ihnen nur um die Sichestung des Friedens zu thun sei, klingt jedenfalls sehr ironisch, wenn zu gleicher Zeit zu Beirut der Rannonendonner das Gegentheil behauptet. Dass man auf das dreifarbige Pavillon des französischen Konssuls zu Beirut mit besonderer Vorliebe geseuert hat, erregt die meiste Entrüstung. Vorgestern Abend

verlangte das Parterre in der großen Oper, daß das Orchester die Marseillaise anstimme; da ein Polizeikommiffar diesem Verlangen widersprach, fang man ohne Begleitung, aber mit so schnaubendem Born, daß die Worte in den Rehlen stockten und ganz unverständlich hervorgebrüllt wurden. Ober haben die Franzosen die Worte jenes schrecklichen Lieds vergessen und erinnern sich nur noch der alten Melodie? Der Polizeikommissär, welcher auf die Scene stieg, um dem Publikum eine Gegenvorstellung zu machen, stotterte unter vielen Verbeugungen: das Orchester könne die Marseillaise nicht aufspielen, benn dieses Musikstück stünde nicht auf dem Anschlag= zettel. Gine Stimme im Parterre erwiederte: "Mein Herr, Das ist kein Grund, denn Sie selbst fteben ja auch nicht auf dem Anschlagzettel." Für heute hat der Polizeipräfekt allen Theatern die Erlaubnis ertheilt, die Marseiller Hymne zu spielen, und ich halte diesen Umstand nicht für unwichtig. Ich sehe darin ein Symptom\*), dem ich mehr Glauben schenke, als allen kriegerischen Deklamationen ber Ministerialblätter. Lettere stoßen in der That seit einigen Tagen so bedeutend in die Trompete Bel-

Der Herausgeber.

<sup>\*) &</sup>quot;ein Anzeichen des Kriegs" steht in der Augsburger Allgemeinen Zeitung.

Iona's, dass man den Krieg als etwas Unvermeid= liches zu betrachten schien. Die Friedfertigsten waren ber Kriegsminister und ber Marineminister; ber Kampflustigste war der Minister des Unterrichts ein wackerer Mann, ber seit seiner Amtsführung selbst die Achtung seiner Feinde erworben und jetzt eben so viel Thatfraft wie Begeisterung entfaltet, aber die Kriegsfräfte Frankreichs gewiss nicht so gut zu beurtheisen weiß, wie der Marineminister und der Kriegsminister. Thiers hält Allen die Wage und ist wirklich der Mann der Nationalität. Letztere ift ein großer Hebel in seinen Händen, und er hat von Napoleon gelernt, daß man die Franzosen damit noch weit gewaltiger bewegen kann, als mit Ideen; [- bafe man durch sie die Ideen schützen kann.] Trot seinem Nationalismus, bleibt aber Frankreich der Repräsentant der Revolution, und die Franzosen tämpfen nur für diese, wenn sie sich selbst aus Gitel= keit, Eigennutz und Thorheit schlagen. Thiers hat imperialistische Gelüste, und, wie ich Ihnen schon Ende Julius schrieb, der Krieg ist die Freude seines Berzens. Sett ist der Fußboden seines Arbeitszim= mers ganz mit Landkarten bedeckt, und da liegt er auf dem Bauche und steckt schwarze und grüne Na= deln ins Papier, ganz wie Napoleon. Dass er an der Börse spekuliert habe, ist eine schnöde Verleumı

dung; ein Mensch kann nur einer einzigen Leidensschaft gehorchen, und der Ehrgeizige denkt selten an Geld. Durch seine Familiarität mit gesinnungslosen Glücksrittern hat sich Thiers all' die boshaften Gerüchte, die an seinem Leumund nagen, selber zugezogen. Diese Leute, wenn er ihnen jetzt den Rücken kehrt, schmähen ihn noch mehr, als seine politischen Feinde. Aber warum pflegte er Umgang mit solchem Gesindel? Wer sich mit Hunden niederlegt, steht mit Flöhen auf.

Ich bewundere den Muth des Königs; jede Stunde, wo er zögert, dem verletten Nationalgefühl Genugthuung zu schaffen, wächst die Gefahr, die den Thron noch entsetzlicher bedroht, als alle Kanonen der Alliierten. [Welche Hand muß Das sein, die es vermag, die emporten Bolksleidenschaften zu zu= geln, und die nicht zittert, selbst das Opfer zu wer= den.] Morgen, heißt es, sollen die Ordonanzen pu= bliciert werden, welche die Kammern berufen und Frankreich in Kriegszustand (état de guerre) erklären. Gestern Abend, auf der Nachtbörse von Tortoni, hieß es, Lalande habe Befehl erhalten, nach der Straße von Gibraltar zu eilen und der russi= schen Flotte, wenn sie sich mit der englischen ver= einigen wolle, den Durchgang ins mittelländische Meer zu wehren. Die Rente, welche am Tage schon zwei Procent gefallen war, purzelte noch zwei Prosent tiefer. Herr von Rothschild, wird behauptet, hatte gestern Zahnschmerz; Andre sagen Kolik\*). Was wird daraus werden? Das Gewitter zieht immer näher. In den Lüften vernimmt man schon den Flügelschlag der Walküren. [Es ist in diesem Augenblick wahrlich keine Schande, wenn man zittert.]

In der französischen Ausgabe folgt auf den obenstehensden noch der Satz: "Ich sprach eben mit einem Wechselagenten, dessen Geruch sehr sein und der die Ehre gehabt, sich einen Augenblick Herrn von Rothschild zu nähern; er versichert mich, daß der Baron von einer sehr starten Kolik befallen, und daß die Kenten noch mehr weichen werden, sobald diese Reuigkeit an der Börse bekannt wird."

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Statt des obigen Satzes sindet sich in der Augs= burger Allgemeinen Zeitung folgende Stelle: "Auch hieß es, ein schrecklich gepfeffertes Ultimatum, so gut wie eine Kriegs= erklärung, sei nach London abgeschickt worden. Heute gehen widersprechende Gerüchte im Schwange. Ein Artikel im "Courier français," der direkt gegen den König gerichtet und ihn als Hindernis bezeichnet, verwirrt alle Köpfe."

### XXII.

Baris, ben 29. Oftober 1840.

Thiers geht ab, und Guizot tritt wieder auf. Es ist aber dasselbe Stück, und nur die Akteure wechseln. Dieser Rollenwechsel geschah auf Verlansgen sehr vieler hohen und allerhöchsten Personen, nicht des gewöhnlichen Publikums, das mit dem Spiel seines ersten Helden sehr zufrieden war. Diesser buhlte vielleicht etwas zu sehr um den Beifall des Parterres; sein Nachfolger hat mehr die höhern Regionen im Auge, die Gesandtenlogen.

[Wir haben in diesen Blättern unsere Vorliebe für Thiers immer freimüthig ausgesprochen und unsere Abneigung gegen Guizot nie verhehlt; nur den Privatcharafter Guizot's haben wir unbedingt gewürdigt und gern zollten wir dem Menschen unsere Achtung, während unsere Rüge den Staatsmann

1

blofftellte. Werden wir gegen Lettern die höchste Unparteilichkeit ausüben können? Wir wollen es ehrlich versuchen. In diesem Augenblick ist es unsere größte Pflicht.] In diesem Augenblick versagen wir nicht unser Mitleid dem Manne, der unter den jetigen Umftänden in bas Hotel des Capucines fei= nen Einzug hält; er ift viel mehr zu bedauern, als Derjenige, der dieses Marterhaus oder Drillhaus verlässt. Er ist fast eben so zu bedauern, wie der König selber; auf diesen schießt man, den Minister Mit wie viel Koth bewarf man verleumdet man. Thiers während seines Ministeriums! Heute bezieht er wieder sein kleines Haus auf der Place Saint= George, und ich rathe ihm, gleich ein Bad zu neh= men. Hier wird er sich wieder seinen Freunden in fleckenloser Größe zeigen, und wie vor vier Sahren, als er in derselben plötzlichen Beise das Ministe= rium verließ, wird Beber einsehen, baß seine Bande rein geblieben sind, und sein Berg nicht eingeschrumpft. Er ist nur ernsthafter geworden, obgleich der wahre Ernft ihm nie fehlte und sich, wie bei Casar, unter leichten Lebensformen verbarg. Die Beschul= digung der Forfanterie, die man in der letzten Zeit am öfteften gegen ihn vorbrachte, widerlegt er eben durch feinen Abgang vom Ministerium; eben weil er kein bloßer Maulheld war, weil er wirklich die

größten Kriegsrüftungen vornahm, eben deshalb musste er zurücktreten. Best sieht Jeder ein, daß der Aufruf zu den Waffen keine prahlerische Spie= gelfechterei mar. Über vierhundert Millionen beläuft sich schon die Summe, welche für die Armee, die Marine und die Befestigungswerke verwendet worden, und in einigen Monaten stehen sechshundert= tausend Soldaten auf den Beinen. Noch stärkere Vorbereitungen zum Kriege standen in Vorschlag, und Das ist der Grund, wesshalb der König noch vor dem Beginn der Kammersitzungen sich um jeden Preis des großen Rustmeisters entledigen musste, bes Chefs aller Trommeln (ich vermeide aus leicht er= rathbaren Gründen das Wort Tambour-Major). Er musste sich, wie gesagt, dieses Chefs aller Trom= meln entledigen, der eben so unbesonnen wie betäu= bend die Kriegsreveille schlug. Einige beschränkte Deputiertenköpfe werden jett freilich über nutlosc Ausgaben schreien und nicht bedenken, daß es eben jene Kriegsrüstungen sind, die uns vielleicht den Frieden erhielten. Gin Schwert hält das andere in der Scheide. Die große Frage: ob Frankreich durch die Londoner Traktatsvorgänge beleidigt war ober nicht, wird jest in der Kammer debattiert werden. Es ist eine verwickelte Frage, bei beren Beantwor= tung man auf die Verschiedenheit der Nationalität Rücksicht nehmen muß. Vor der Hand aber haben wir Frieden, und dem König Ludwig Philipp gesbührt das Lob, daß er zur Erhaltung des Friedens eben so viel Muth aufgewendet, als Napoleon dessen im Kriege bekundete. Ja, lacht nicht, er ist der Naspoleon des Friedens!

### XXIII.

Paris, den 4. Nevember 1840.

Marschall Soult, der Mann des Schwertes, sorgt für die innere Ruhe Frankreichs, und Dieses ist seine ausschließliche Aufgabe. Für die äußere Ruhe bürgt unterdessen Ludwig Philipp, der König der Klugheit, der mit geduldigen Händen, nicht mit dem Schwerte, die Wirrnisse der Diplomatie, den gordischen Knäuel, zu lösen sucht. Wird's ihm gelingen? Wir wünschen es, und zwar im Interesse der Fürsten wie der Völker Europa's. Letztere können durch einen Krieg nur Tod und Elend gewinnen. Erstere, die Fürsten, würden selbst im günstigsten Falle durch einen Sieg über Frankreich die Sessahren verwirklichen, die vielleicht jetzt nur in der Imagination einiger Staatsleute als besorgliche Gesbanken existieren. Die große Umwälzung, welche

seit fünfzig Sahren in Frankreich stattfand, ist, wo nicht beendigt, doch gewiss gehemmt, wenn nicht von außen das entsetzliche Rad wieder in Bewegung gesetzt wird. Durch die Bedrohnisse eines Krieges mit der neuen Koalition wird nicht bloß der Thron des Königs, sondern auch die Herrschaft jener Bourgeoisie gefährdet, die Ludwig Philipp recht= mäßig, jedenfalls thatsächlich, repräsentiert. Die Bourgeoisie, nicht bas Volk, hat die Revolution von 1789 begonnen und 1830 vollendet, sie ist es, welche jetzt regiert, obgleich viele ihrer Mandatarien von vornehmem Geblüte find, und sie ift es, welche das andringende Volk, das nicht bloß Gleichheit der Gesete, sondern auch Gleichheit der Genüsse verlangt, bis jetzt im Zaum hielt. Die Bourgeoisie, welche ihr mühsames Werk, die neue Staatsbe= gründung, gegen den Andrang des Bolkes, das eine radikale Umgestaltung der Gesellschaft begehrt, zu vertheidigen hat, ist gewiss zu schwach, wenn auch bas Ausland sie mit vierfach stärkeren Rräften anfiele, und noch ehe es zur Invasion fäme, würde die Bourgeoisie abdanken, die unteren Rlassen murben wieder an ihre Stelle treten, wie in den schrecklichen neunziger Jahren, aber beffer organisiert, mit klarerem Bewusstsein, mit neuen Doktrinen, mit neuen Göttern, mit neuen Erd= und Simmel8=

fräften; statt mit einer politischen, müsste das Ausbland mit einer socialen Revolution in den Kampf treten. Die Klugheit dürfte daher den alliierten Mächten rathen, das jezige Regiment in Frankreich zu unterstüzen, damit nicht weit gefährlichere und kontagiösere Elemente entzügelt werden und sich geltend machen. Die Gottheit selbst giebt ja ihren Stellvertretern ein so belehrendes Beispiel; der jüngste Mordversuch zeigt, wie die Vorschung dem Haupte Ludwig Philipp's einen ganz besondern Schutz angedeihen lässt... sie schützt den großen Spritzenmeister, der die Flamme dämpft und einen allgemeinen Weltbrand verhütet.

Ich zweisle nicht, dass es dem Marschall Soult gelingen wird, die innere Ruhe zu sichern. Durch seine Kriegsrüstungen hat ihm Thiers genug Soldaten hinterlassen, die freilich ob der veränderten Bestimmung sehr missmuthig sind. Wird er auf Letztere zählen können, wenn das Volk mit bewassenetem Ungestüm den Krieg begehrt? Werden die Soldaten dem Kriegsgelüste des eigenen Herzens widerstehen können und sich lieber mit ihren Brüsdern, als mit den Fremden schlagen? Werden sie den Vorwurf der Feigheit ruhig anhören können? Werden sie nicht ganz den Kopf verlieren, wenn plötzlich der todte Feldherr von Sankt Helena ans

langt? Ich wollte, der Mann läge schon ruhig unter der Kuppel des Invalidendoms, und wir hätten die Leichenfeier glücklich überstanden\*)! —

Das Berhältnis Buizot's zu den beiden oben= genannten Trägern des Staates werde ich später= hin besprechen \*\*). Auch lässt sich noch nicht bestim= men, in wie weit er Beide durch die Agide seines Bortes zu schirmen benkt. Sein Rednertalent bürfte in einigen Wochen stark genug in Anspruch genom= men werden, und wenn die Rammer, wie es heißt, über den casus belli ein Princip aufstellen wird, tann der gelehrte Mann seine Renntnisse aufs glanzendste entwickeln. Die Kammer wird nämlich die Erklärung der koalisierten Mächte, dass sie bei der Pacifikation des Orients keine Territorialvergrößerungen und fonstige Privatvortheile beabsichtigen, in besondere Erwägung ziehen und jeden faktischen Widerspruch mit jener Erklärung als einen casus belli feststellen. Solche Erklärungen sind immer trü=

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Dieser Absatz fehlt in der französischen Ansgabe. Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> In der französischen Ausgabe lautet dieser Satz: "Ich werde späterhin das Verhältnis Guizot's zu dem Tistularpräsidenten des Konseils besprechen, der sich Soult neunt, während der wirkliche Präsident Ludwig Philipp heißt."

gerisch, und die Habsucht läuft immer der Ehrlichkeit den Rang ab, wo cs eine gute Beute zu theilen gilt. Das wird auch der Fall sein bei dem Sturz des osmanischen Reiches, dessen langsamer Todeskampf ein erschreckliches Ding ist. Die gekrönten Geier umsslattern den Sterbenden, um sich später die Fetzen des Leichnams streitig zu machen. Wem wird der setteste Bissen zufallen? Russland, England oder Österreich? Frankreich wird für sein Theil nur den Ekel an diesem Schauspiel haben. Man nennt Das die orientalische Frage.

Über die Rolle, die Thiers bei dieser Gelegensheit spielen wird, und ob er dem alten Nebensbuhler Guizot wieder mit all seiner Sprachgewalt entgegen zu treten gedenkt, kann ich Ihnen ebenfalls erst später berichten.

Guizot hat einen schweren Stand, und ich habe Ihnen schon oft gesagt, daß ich großes Mitleid für ihn empfinde. Er ist ein wackerer, festgesinnter Mann, und Calamatta hat in einem vortrefflichen Porträt sein edles Äußere sehr getreu abkonterseit. Ein starfrer puritanischer Kopf, angelehnt an eine steinerne Wand — bei einer hastigen Bewegung des Kopfes nach hinten könnte er sich sehr beschädigen\*). Das

<sup>\*)</sup> In der Augsburger Allgemeinen Zeitung lautet der Schluß dieses Absatzes, wie folgt: "Ich kann dieses Porträt

Porträt ist an den Fenstern von Goupil und Ritts ner ausgestellt. Es wird viel betrachtet, und Guizot muß schon in effigie Viel ausstehen von den mas litiösen Zungen.

nicht genug loben; es erschien vor einiger Zeit bei Rittner, bem beutschen Kunsthändler auf dem Boulevard Montmartre, bei welchem jetzt eine Menge schöner Sachen herauskommen, z. B. die Fischer von Ludwig Robert. Als Herr Rittner mich jüngst dieses Meisterwerk des Grabstichels, das fast ganz vollendet ist, mit freundlicher Güte sehen ließ und auf die Porträte von Thiers die Rede kam, bemerkte er, daß seine Kunden in der Provinz und im Auslande von dem Porträt des Herrn Thiers fünszehn Exemplare verlangen, während ihnen von jedem Porträt der übrigen großen Männer ein einziges Exemplar genügt."

Der Herausgeber.

# XXIV.

Paris, ben 6. November 1840.

Über die Juliusrevolution und den Antheil, den Ludwig Philipp daran genommen, ist jetzt ein Buch erschienen, welches die allgemeine Aufmerkssamkeit erregt und überall besprochen wird. Es ist dieses der erste Theil von Louis Blanc's Histoire de dix ans. Ich habe das Werk noch nicht zu Gesicht bekommen; sobald ich es gelesen, will ich versuchen, ein selbständiges Urtheil darüber zu fällen. Heute berichte ich Ihnen bloß, was ich von vornherein über den Verfasser und seine Stellung sagen kann, damit Sie den rechten Standpunkt gewinnen, von wo aus Sie genau ermessen mögen, wie viel Antheil der Parteigeist an dem Buche hat, und wie viel Glauben Sie seinem Inhalt schenken oder verweigern können.

Der Verfasser, Herr Louis Blanc, ist noch ein junger Mann, höchstens einige dreißig Jahre alt, obgleich er seinem Außern nach wie ein kleiner Bunge von dreizehn Jahren aussieht. In der That, feine überaus winzige Gestalt, sein rothbäckiges, bartloses Gesichtchen und auch seine weichlich garte, noch nicht zum Durchbruch gekommene Stimme geben ihm das Ansehen eines allerliebsten Büb= dens, das eben der dritten Schulklaffe entsprungen und seinen ersten schwarzen Frack trägt, und doch ist er eine Notabilität der republikanischen Bartei, und in seinem Raisonnement herrscht eine Mäßigung, wie man sie nur bei Greisen findet. - Seine Phy= siognomie, namentlich die muntern Auglein, deuten auf südfranzösischen Ursprung. Louis Blanc ist geboren zu Madrid, von frangösischen Eltern. Seine Mutter ist Korsikanerin, und zwar eine Pozzo di Borgo. Er ward erzogen in Rodez. Ich weiß nicht, wie lange er schon in Paris verweilt, aber bereits vor sechs Jahren traf ich ihn hier als Redakteur eines republikanischen Journals, "Le monde" geheißen, und seitdem stiftete er auch die "Revue du Progrès," das bedeutendste Organ des Republika= nismus. Sein Vetter Pozzo di Borgo, der ehemalige russische Gesandte, soll mit der Richtung des jungen Mannes nicht sehr zufrieden gewesen sein und dar=

über nicht selten Rlage geführt haben. (Bon jenem berühmten Diplomaten find, nebenbei gefagt, fehr betrübende Nachrichten hier angelangt, und seine Beisteskrankheit scheint unheilbar zu sein; er ver= fällt manchmal in Raserei, und glaubt alsbann, der Kaiser Napoleon wolle ihn erschießen lassen.) Louis Blanc's Mutter und seine ganze mütterliche Familie lebt noch in Korsika. Doch Das ist die leibliche Sippschaft, die des Blutes. Dem Geifte nach ist Louis Blanc zunächst verwandt mit Jean Bacques Rousseau, deffen Schriften der Ausgangs= punkt seiner ganzen Denk- und Schreibweise. Seine warme, nette, wahrheitliche Prosa erinnert an jenen ersten Kirchenvater der Revolution. L'organisation du travail ist eine Schrift von Louis Blanc, die bereits vor einiger Zeit die Aufmerksamkeit auf Wenn auch nicht gründliches Wiffen, ihn lenkte. doch eine glühende Sympathie für die Leiden des Volks, zeigt sich in jeder Zeile dieses kleinen Opus, und es bekundet sich darin zu gleicher Zeit\*) jene

<sup>\*) &</sup>quot;eine Vorliebe für absolute Herscherei, eine gründliche Abneigung gegen genialen Personalismus, welche wohl ihre verborgene Quelle in einer Eifersucht wider jede geistige und selbst wider jede leibliche Superiorität haben könnte; ja, man sagt, der brave kleine Mann sei sogar eifersüchtig auf Diejenigen, die ihn an Statur übertreffen. Durch diese

Borliebe für unbeschränkte Berrscherei, jene gründ= liche Abneigung gegen genialen Personalismus, mo= durch sich Louis Blanc von einigen seiner republikanischen Genossen, z. B. von dem geistreichen Brat, auffallend unterscheidet. Diese Abweichung hat vor einiger Zeit fast ein Zerwürfnis hervor= gebracht, als Louis Blanc nicht die absolute Press= freiheit anerkennen wollte, die von jenen Republi= fanern\*) in Unspruch genommen wird. Hier zeigte es sich gang klar, daß diese Lettern die Freiheit nur der Freiheit wegen lieben, Louis Blanc aber dieselbe vielmehr als ein Mittel zur Beförderung philanthropischer Zwecke betrachtet, so daß ihm auf biesem Standpunkte die gouvernementale Autorität, ohne welche keine Regierung das Heil des Volks fördern könne, weit mehr gilt, als alle Befugnisse und Berechtigungen der individuellen Kraft und Größe. Ba, vielleicht schon wegen seiner Taille ist ihm jede große Persönlichkeit zuwider, und er schielt

feindselige Stimmung gegen den Individualismus unterschei= det er sich von einigen 2c." heißt es in der französischen Aus= gabe. Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Hier finden sich in der französischen Ausgabe noch die Worte: "als das Palladium der Freiheit, als ein un= veräußerliches Recht" Dagegen fehlt dort der nachfolgende Sat.

an sie hinauf mit jenem Mistrauen, das er mit einem andern Schüler Rousseau's, dem seligen Marimilian Robespierre, gemein hat. Ich glaube, ber Anirps möchte jeden Kopf abschlagen laffen, der das vorgeschriebene Refrutenmaß überragt, versteht fich im Interesse des öffentlichen Beils, der allge= meinen Gleichheit, des socialen Volksglücks. selbst ist mäßig, scheint dem eignen kleinen Rörper keine Genüsse zu gönnen, und er will daher im Staate allgemeine Rüchengleichheit einführen, wo für uns Alle dieselbe spartanische schwarze Suppe gekocht werden soll, und, was noch schrecklicher, wo der Riese auch dieselbe Portion bekäme, deren sich Bruder Zwerg zu erfreuen hätte. Nein, dafür dank' ich, neuer Lykurg! Es ist mahr, wir sind Alle Brüder, aber ich bin der große Bruder und ihr seid die kleinen Brüder, und mir gebührt eine bedeu= tendere Portion\*). Louis Blanc ist ein spaßhaftes Kompositum von Lilliputaner und Spartaner. Bedenfalls traue ich ihm eine große Zukunft zu, und

<sup>\*)</sup> In der französischen Ausgabe lautet dieser Satz: "Es ist mahr, die Menschen sind von Geburt einander gleich, aber unsere Mägen sind ungleich, und es giebt einige darunter, die aristokratische Geschmacksnerven haben und Trüffeln den tugendhaftesten Kartoffeln vorziehen."

Der Herausgeber.

er wird eine Rolle spielen, wenn auch eine kurze. Er ist ganz dazu gemacht, der große Mann der Aleinen zu sein, die einen solchen mit Leichtigkeit auf ihren Schultern zu tragen vermögen, während Menschen von kolossalem Zuschnitt, ich möchte fast sagen: Geister von starker Korpulenz, ihnen eine zu schwere Last sein möchten.

Obgleich Louis Blanc nach republikanischer Strenge trachtet, ift er nichtsbestoweniger mit jener tindischen Sitelfeit behaftet, die man fast immer bei Menschen von sehr kleiner Statur findet. Er möchte gern bei ben Frauen glänzen, und diese frivolen Wesen, diese lasterhaften Geschöpfe, lachen ihm ins Geficht; er hat gut auf ben Stelzen der Phrase einher= schreiten diese Damen nehmen es nicht für Ernst und ziehen dem unbärtigen Tribunen einen Flachkopf mit langem Schnurrbarte vor. Der Tribun widmet indes seiner Reputation eines großen Patrioten, sei= ner Popularität, dieselbe Sorgfalt, welche seine Rebenbuhler ihren Schnurrbärten widmen; er pflegt sie aufs beste, er ölt sie ein, schert sie, kräuselt sie, streichelt sie und streichelt sie wieder, und er umschmeichelt den unbedeutendsten Strolch von Journalisten, der ein paar Zeilen ber Reklame zu seinen Gunften in eine Zeitung einrücken lassen kann. Wer ihm bas angenehmste Kompliment machen will, vergleicht ihn mit

Herrn Thiers, dessen Statur freilich nicht die eines Riesen, der aber geistig wie körperlich immer noch zu groß ist, um mit Herrn Blanc verglichen zu werden, wenn nicht etwa aus Bosheit. Ein Republikaner, der sich nicht allzu sehr der Hösslichkeit bessleißigt, wie es Männern von großen Überzeugungen ansteht, sagte eines Tages recht grob zu Louis Blanc: "Schmeichle Dir nicht, Herrn Thiers ähnlich zu sein. Es ist noch ein großer Unterschied zwischen euch Beiden; Herr Thiers gleicht dir, Bürger, wie ein kleines Zehnsousstück einem ganz kleinen Fünfsousssstücke gleicht."

Das neue Buch von Louis Blanc soll vorstrefflich geschrieben sein, und da es eine Menge unsbekannter und boshafter Anekdoten enthält, hat es schon ein stoffartiges Interesse für die schadenfrohe große Menge. Die Republikaner schwelgen darin mit Wonne; die Misère, die Kleinheit jener regiesrenden Bourgeoisie, die sie stürzen wollen, ist hier sehr ergötlich aufgedeckt. Für die Legitimisten aber ist das Buch wahrer Caviar, denn der Verkassen, der sie selbst verschont, verhöhnt ihre bürgerlichen Besieger und wirft vergifteten Koth auf den Königssmantel von Ludwig Philipp. Sind die Geschichten, die Louis Blanc von ihm erzählt, falsch oder wahr? Ist Letzteres der Fall, so hätte die große Nation der

Franzosen, die so viel von ihrem Point=d'honneur spricht, sich seit zehn Sahren von einem gewöhn= lichen Gaukler, von einem gekrönten Bosko, regieren und repräsentieren lassen. Es wird nämlich in jenem Buche Folgendes erzählt: Den 1. August, als Karl X. den Herzog von Orleans zum Lieutenant-General ernannt, habe sich Dupin zu Letzterm nach Neuilly begeben und ihm vorgestellt, dass er, um dem ge= fährlichen Verdacht der Zweideutigkeit zu entgehen, auf eine entschiedene Weise mit Karl X. brechen und ihm einen bestimmten Absagebrief schreiben müsse. Ludwig Philipp habe dem Rathe Dupin's seinen ganzen Beifall geschenkt und ihn selbst gebeten, einen solchen Brief für ihn zu redigieren; Dieses sei ge= schehen, und zwar in den derbsten Ausdrücken, und Ludwig Philipp, im Begriff, den schon mit einem Adrestouverte versehenen Brief zu versiegeln und bas Siegellack bereits an die Wachskerze haltend, habe sich plötlich zu Dupin gewandt mit den Worten: "In wichtigen Fällen konsultiere ich immer meine Frau, ich will ihr erst den Brief vorlesen, und findet er Beifall, so schicken wir ihn gleich ab." Hierauf habe er das Zimmer verlassen, und nach einer Beile mit dem Briefe zurückfehrend, habe er den= felben schnell versiegelt und unverzüglich an Karl X. abgeschickt. Aber nur das Adresskouvert sei das=

selbe gewesen, dem plump Dupin'schen Briefe jedoch habe der fingerfertige Künstler ein ganz demüthiges Schreiben substituiert, worin er, seine Unterthanentreue betheuernd, die Ernennung als Lieutenant-General annahm und ben König beschwor, zu Gunften feines Enkels zu abdicieren. Die nächfte Frage ift nun: Wie ward dieser Betrug entdect? Hierauf hat Herr Louis Blanc einem Bekannten von mir mündlich die Antwort ertheilt: Herr Berrher, als er nach Prag zu Karl X. reiste, habe Demselben ehrfurchts= voll vorgestellt, daß Seine Majestät sich einst mit der Abdikation etwas zu sehr übereilt, worauf ihm Seine Majestät, um sich zu justificieren, ben Brief zeigte, den ihm zu jener Zeit der Herzog von Dr= leans geschrieben; den Rath Desselben habe er um so eifriger befolgt, da er in ihm den Lieutenant= General des Königreichs anerkannt hatte. Es ist also Herr Berryer, welcher jenen Brief gesehen hat und auf deffen Autorität die ganze Anekdote beruht. Für die Legitimisten ist diese Autorität gewiss hin= reichend, und sie ist es auch für die Republikaner, die Alles glauben, mas der legitime Haß gegen Ludwig Philipp erfindet. Wir sahen Dieses noch jüngst, als eine verrufene Bettel die bekannten fal= schen Briefe schmiedete, bei welcher Gelegenheit Berr Berryer sich bereits als Abvokat der Fälschung in

bollem Glanze zeigte. Wir, die wir weder Legitimisten noch Republikaner sind, wir glauben nur an das Talent des Herrn Berrher, an sein wohltönens des Organ, an seinen Sinn für Spiel und Musik\*), und ganz besonders glauben wir an die ungeheuren Summen, womit die legitimistische Partei ihren großen Sachwalter honoriert.

Was Ludwig Philipp betrifft, so haben wir in diesen Blättern oft genug unsre Meinung über ihn ausgesprochen. Er ist ein großer König, obgleich ähnlicher dem Odhsseus als dem Ajax, dem wüthensten Autokraten, der im Zwist mit dem erfindungsteichen Dulder gar kläglich unterliegen musste. Er hat aber die Krone Frankreichs nicht wie ein Schelm eskamotiert, sondern die bitterste Nothwendigkeit, ich möchte sagen: die Ungnade Gottes, drückte ihm die Krone auß Haupt, in einer verhängnisvollen Schreckensstunde. Freilich, er hat bei dieser Geslegenheit ein bischen Komödie gespielt, er meinte es nicht ganz ehrlich mit seinen Kommittenten, mit den Juliushelden, die ihn auß Schild erhoben — aber meinten es Diese so ganz ehrlich mit ihm, dem

<sup>\*) &</sup>quot;aber er wird uns nicht an die Anekdoten glauben machen, die er leichtgläubigen republikanischen Tröpfen auftischt." schließt dieser Satz in der französischen Ausgabe.

Der Herausgeber.

Orleans? Sie hielten ihn für einen blogen Hampelmann, sie setzten ihn lustig auf den rothen Sefsel, im festen Glauben, ihn mit leichter Mühe wieder herabwerfen zu können, wenn er sich nicht gelenkig genug an den Drähten regieren ließe, oder wenn es ihnen gar einfiele, die Republik, das alte Stud, wieder aufzuführen. Aber diesmal, wie ich bereits mal gefagt habe, war es das Königthum selbst, welches die Rolle des Junius Brutus spielte, um die Republikaner zu täuschen, und Ludwig Philipp war flug genug, die Maste ber schafmüthigsten Einfalt vorzunehmen, mit dem großen sentimentalen Barapluie unterm Arm wie Staberle durch die Gassen von Paris zu schlendern, Bürger Krethi und Bürger Plethi die ungewaschenen Hände zu schütteln und zu lächeln und sehr gerührt zu sein. Er spielte wirklich damals eine kuriose Rolle, und als ich kurz nach der Juliusrevolution hieherkam, hatte ich noch oft Gelegenheit, darüber zu lachen. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich bei meiner Ankunft gleich nach dem Palais=Royal eilte, um Ludwig Philipp Der Freund, der mich führte, erzählte zu sehen. mir, dass der König jetzt nur zu bestimmten Stunden auf der Terrasse erscheine; früher aber, noch vor wenigen Wochen, habe man ihn zu jeder Zeit sehen können, und zwar für fünf Franks. Für fünf

Franks! — rief ich mit Berwunderung — zeigt er sich denn für Geld? Rein, aber er wird für Geld gezeigt, und es hat damit folgende Bewandtnis: Es giebt eine Societät von Klaqueurs, Marchands de Contremarques und sonstigem Lumpengesindel, die jedem Fremden anbieten, ihm für fünf Franks den König zu zeigen; gabe man ihnen zehn Franks, so werde man ihn sehen, wie er die Augen gen Him= mel richtet und die Hand betheuernd aufs Herz legt; gabe man aber zwanzig Franks, so solle er auch die Marseillaise singen. Gab man nun jenen Rerls ein Fünffrankenstück, so erhoben sie ein jubelndes Bivatrufen unter den Fenstern des Königs, und Höchstderselbe erschien auf der Terrasse, ver= beugte sich und trat wieder ab. Hatte man jenen Kerls zehn Franks gegeben, so schrien sie noch viel lauter und gebärdeten sich wie besessen, mährend der König erschien, welcher alsdann zum Zeichen seiner stummen Rührung die Augen gen Himmel richtete und die Hand betheuernd aufs Herz legte. Die Engländer aber ließen es sich manchmal zwan= zig Franks kosten, und dann ward der Enthusias= mus aufs höchste gesteigert, und sobald der König auf der Terrasse erschien, ward die Marseillaise an= gestimmt und so fürchterlich gegröhlt, bis Ludwig Philipp, vielleicht nur um dem Gesang ein Ende

zu machen, sich verbeugte, die Augen gen Himmel richtete, die Hand aufs Herz legte und die Marsseillaise mitsang. Ob er auch mit dem Fuße den Takt schlug, wie behauptet wird, weiß ich nicht. Ich kann überhaupt die Wahrheit dieser Anekdote nicht verbürgen. Der Freund, der sie mir erzählte, ist seit sieben Jahren todt; seit sieben Jahren hat er nicht gelogen. Es ist also nicht Herr Berrher, auf dessen Autorität ich mich beruse.

### XXV.

Baris, ben 7. November 1840.

Der König hat geweint. Er weinte öffentlich, auf dem Throne\*), umgeben von allen Würdensträgern des Reichs, Angesichts seines ganzen Volks, dessen erwählte Vertreter ihm gegenüber standen, und Zeugen dieses kummervollen Anblicks waren alle Fürsten des Auslandés, repräsentiert in der Person ihrer Gesandten und Abgeordneten. Der König weinte!\*\*) Dieses ist ein betrübendes Ereigs

<sup>\*)</sup> Dem Abdruck dieser Stelle war in der Augsburger Allgemeinen Zeitung die redaktionelle Note beigefügt: "Wir haben gemeldet, daß bei einer Stelle der Thronrede (Darsmes' Mordversuch) Ludwig Philipp, von innerer Bewegung ergriffen, inne hielt und seine Stimme stockte; Pariser Korstespondenzen und Journale fügen bei, es seien ihm Thränen in die Augen getreten."

Der Herausgeber.

burger Allgemeine Zeitung die ausführlichere Stelle: "Dies

nis. Biele verdächtigen diese Thränen des Königs, und vergleichen sie mit denen des Reineke. Aber ist es nicht schon hinlänglich tragisch, wenn ein König so sehr bedrängt und geängstet worden, dass er zu dem feuch= ten Hilfsmittel des Weinens seine Zuflucht genom= men? Nein, Ludwig Philipp, der königliche Dulber, braucht nicht eben seinen Thränendrüsen Gewalt anzuthun, wenn er an die Schrecknisse denkt, wovon er, fein Volk und die ganze Welt bedroht ift. [Wie alle bedeutenden Menschen, suchte er gern seine beson= dern Bedürfnisse mit dem Gemeinwohl seiner Zeitgenossen in Einklang zu bringen, und so steigerte sich in ihm die Überzeugung, dass der Krieg nicht bloß für ihn, sondern für die ganze Menschheit ein Unglück sei, und alle seine Kämpfe zur Erhaltung des Friedens, die Gefahren, worein sie ihn verstricken, die Kränkungen, denen er dadurch ausge=

ist ein entsetsliches Ereignis, und wir gestehen, daß unser tiefstes Herz davon erschüttert ist. Mögen immerhin gewisse Leute über diese Weichmüthigkeit den Kopf schütteln und sie sogar verdächtigen. Verdächtigen sie ja sogar die Thränen des Königs! Als ob es nicht noch tragischer wäre, wenn ein König so sehr bedrängt und geängstet worden, daß er zu dem seuchten Hissmittel des Weinens seine Zuslucht genommen! Nein, diese prosaische Auslegung ist eben so lächer-lich wie persid. Ludwig Philipp, der königliche Dulder 2c."
Der Herausgeber.

sett, betrachtet er als ein Martyrthum. Vielleicht hat er Recht, vielleicht leidet er für uns Alle — verleumdet wenigstens nicht seine Thränen! — Es war ein trauriges Faktum, das den trübseligsten Interpretationen begegnet.]

Über die Stimmung der Kammer lässt sich noch nichts Bestimmtes vermelben. Und boch hängt Alles davon ab, die innere wie die äußere Ruhe Frankreichs und ber gangen Welt. Entsteht ein bebeutender Zwiespalt zwischen den Bourgeois-Notabilitäten der Kammer und der Krone, so zögern die Häuptlinge des Radikalismus nicht länger mit einem Aufstand, der schon im Geheimen organisiert wird, und der nur auf die Stunde harrt, wo der König nicht mehr auf den Beistand der Deputierten= kammer rechnen kann. So lange beide Theile nur schmollen, aber doch ihren Shekontrakt nicht ver= leten, kann kein Umfturz der Regierung gelingen, und Das wissen die Rädelsführer der Bewegung sehr gut, desshalb verschlucken sie für den Augenblick all ihren Grimm und hüten sich vor jedem unzeitigen Schilderheben. Die Geschichte Frankreichs zeigt, daß jede bedeutende Phase der Revolution immer parlamentarische Anfänge hatte, und die Männer des gesetzlichen Widerstandes immer mehr oder minder deutlich dem Volk das furchtbare

Signal gaben. Durch diese Theilnahme, wir möchten fast sagen Komplicität, eines Parlaments ist das Interregnum der rohen Fäuste nie von langer Dauer, und die Franzosen sind vor der Anarchie viel mehr geschützt als andere Völker, die im revolutionären Zustand sind, z. B. die Spanier. Das sahen wir in den Tagen des Julius, [Das sahen wir in den Tagen der ersten Revolution,] wo das Parlament, die legislative Versammlung, sich in einen exekutierenden Konvent verwandelte. Es ist wieder eine solche Umwandlung, die man im schlimmsten Fall erwartet.

[Der Sieg, ben gestern bas Ministerium in ben Büreaux der Kammer davongetragen, ist nicht so wichtig, wie man nach dem Triumphgeschrei seiner Blätter schließen dürfte. Die Wahl des Prässidenten und der Vicepräsidenten zeugt zwar von einiger Lauheit, ist aber in der Hauptsache von keiner Bedeutung. Die französischen Deputierten sind oben solche Franzosen wie die übrigen, und werden eben so wie diese durch Ereignisse in leidenschaftliche Bewegung gesetzt. Lassen Sie nur einmal eine Nachricht anlangen, die das Nationalgesühl verletzt — und der Moderantismus der Moderantesten wird spurlos verschwinden. Die Leute, auf welche das Ministerium rechnet, gehören meistens

pu jenem Marais, bessen charakteristische Tugend barin besteht, dass er die Regierung unterstützt, so lange sie nicht mit bedeutender Stärke angegriffen wird. Heute ist der Marais gegen Thiers, morgen ist er für ihn — doch wir wollen mit unsrem Ursteil den Ereignissen nicht vorgreifen.]

## XXVI.

Paris, den 12. November 1840.

Die Geburt des Herzogs von Chartres ist ein Nachtrag zur Kronrede. "Mitleid, das nackte Kindlein" — sagt Shakspeare. Und das Kindlein ist obendrein ein Prinz von Geblüt, und also bestimmt, die traurigsten Prüfungen zu erdulden, wo nicht gar die königliche Dornenkrone von Frankreich auf dem Haupte zu tragen! Gebt ihm eine deutsche Hebamme, damit er die Milch der Geduldsauge. Er befindet sich frisch und gesund\*). Das kluge Kind hat gleich seine Situation begriffen und gleich zu weinen angefangen. Übrigens soll es dem Großvater sehr ähnlich sehen. Letzterer jauchzt vor Freude. Wir gönnen ihm von Herzen diesen Erost,

<sup>\*)</sup> Dieser Satz fehlt in der französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

Diesen Balsam; hat er doch in der letzten Zeit so Diel gelitten! Ludwig Philipp ist der vortrefflichste Dausvater, und eben die übertriebene Sorgfalt Für das Glück seiner Familie brachte ihn in so viele Rollisionen mit den Nationalinteressen der Fran-Zosen. Eben weil er Kinder hat und sie liebt, hegt er auch die entschiedenste Zärtlichkeit für den Frieden. Kriegsluftige Fürsten sind gewöhnlich kinder= los. Dieser Sinn für Häuslichkeit und häusliches Slück, wie Dergleichen bei Ludwig Philipp vor= herrschend, ist gewiß ehrenwerth, und jedenfalls ist das allerhöchste Muster von dem heilsamsten Ein= fluß auf die Sitten. Der König ist tugendhaft im bürgerlichsten Geschmack, sein Haus ist das honetteste von ganz Frankreich, und die Bourgeoisie, die ihn zu ihrem Statthalter gewählt, hat noch immer hinlängliche Gründe, mit ihm zufrieden zu sein.

So lange die Bourgeoisie am Ruder steht, droht der jetzigen Dynastie keine Gefahr. Wie soll es aber gehen, wenn Stürme aufsteigen, wo stärkere Fäuste zum Ruder greisen, und die Hände der Bourgeoisie, die mehr geeignet zum Geldzählen und Buchführen, sich ängstlich zurückziehen? Die Bourgeoisie wird noch weit weniger Widerstand leisten, als die ehemalige Aristokratie; denn selbst in ihrer kläglichsten Schwäche, in ihrer Erschlaffung

durch Sittenlosigkeit, in ihrer Entartung durch Kourtisanerie, war die alte Noblesse doch noch beseelt von einem gewissen Point = d'honneur, das unfrer Bourgeoisie fehlt, die durch den Geist der Industrie emporblüht, aber auch untergehen wird. Lamartine prophezeit ihr einen 10. August, aber ich zweifle, ob die bürgerlichen Ritter des Juliusthrons sich so heldenmüthig zeigen werden, wie die gepuberten Marquis des alten Regimes, die in seidenen Röcken und mit dunnen Galanteriedegen sich dem eindringenden Bolke in den Tuilerien entgegensetzten. Sch habe Lamartine's erwähnt, des großen Poeten; dieser Mann hat auch im Gebiete der Politik viel Zukunft. Ich liebe ihn nicht, aber volle Unparteilichkeit wollen wir ihm widerfahren lassen, wenn nächstens in der Kammer über die orientalischen Angelegenheiten seine edle Stimme sich erheben wird.]

Die Nachrichten, die uns aus dem Often zustommen, sind für die Franzosen sehr betrübend. Die Autorität Frankreichs ist im Orient unwiedersbringlich verloren und wird die Beute von Engsland und Russland. Die Engländer haben erlangt, was sie wollten, die thatsächliche Obmacht in Syrien, die Sicherung ihrer Handelsstraße nach Indien; der Euphrat, einer der vier Paradiesslüsse, wird ein englisches Gewässer, worauf man mit dem

Dampfschiffe fährt, wie nach Ramsgate und Margate 2c. — auf Towerstreet ist das Steamboat= -Dffice, wo man sich einschreibt - zu Bagbab, bem alten Babylon, steigt man aus und trinkt Porter ober Thee. — Die Engländer schwören täglich in ihren Blättern, daß sie keinen Krieg wollten, und das der famose Pacifikations=Traktat nicht im min= besten die Interessen Frankreichs verletzen und die Factel des Krieges in die Welt schleudern sollte und bennoch war es der Fall; die Engländer haben die Franzosen aufs bitterste beleidigt und die ganze Welt einem allgemeinen Brande ausgesetzt, um für sich einige Schachervortheile zu erzielen! Aber die Selbstsucht forgt nur für den Moment, und Zukunft bereitet ihr die Strafc. Die Vortheile, die Russland durch den erwähnten Traktat erntete, sind zwar nicht von so barer Münze, man kann sie nicht so schnell berechnen und einkassieren, aber sie sind von unschätzbarstem Werthe für seine Zukunft. Zunächst ward dadurch die Alliance zwischen Frankreich und England aufgelöst, mas ein wichtiger Ge= winn für Russland, das früh oder spät mit einer jener Mächte in die Schranken treten muß. Dann ward die Macht jenes Agnptiers vernichtet, der, wenn er sich an die Spitze der Moslemim stellte, im Stande war, das türkische Reich zu schützen vor den Russen, die es schon als ihr Eigenthum bestrachten\*). Und noch viele Vortheile der Art haben die Russen erbeutet, und zwar ohne großen Aufswand von Gefahr, da im Fall eines Kriegs die Franzosen nicht bis zu ihnen hinüberreichen könns

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> In der französischen Ausgabe findet sich folgender Schluß bieses Briefes: "Wenig fümmert es die Russen, baß bie Engländer mehr und, mehr Indien verschlingen und sich schließlich selbst China's bemächtigen; der Tag wird tommen, wo sie genöthigt sein werden, ihren Raub zu Gunften der Russen fahren zu lassen, die sich in der Krim befestigen, die sich schon zu Herren des schwarzen Meeres gemacht haben, und die immer daffelbe Ziel verfolgen: den Befit des Bosporus, Konstantinopel's. Nach dem alten Byzanz sind die lüsternen Blide aller Mostowiten gerichtet; die Eroberung dieser Stadt ift für fie nicht bloß eine politische, sondern auch eine religiöse Mission; und von den hoben Ufern des Bosporus aus foll ihr Zar alle Bölker des Erdballs dem ledernen Scepter Rußlands unterwerfen, das geschmeibiger und stärker als Stahl ift, und bas man Knute nennt. Ift es mahr, daß Konstantinopel von so universeller Bedeutung, und daß der Besit dieser Stadt über bas Schickfal der Welt entscheiden könnte? Giner von meinen Freunben fagte mir jüngst: "In Rom befinden sich die Schlüffel des Himmelreichs, aber in Konstantinopel befinden sich die Schlüssel des irdischen Reichs; wer sich ihrer bemächtigt, wird die ganze Welt beherrschen." Wie schrecklich ift die orientalische Frage!"

ten, eben so wenig wie sie den Engländern beizustommen vermöchten. Zwischen England und dem Zorn der Franzosen liegt das Meer, zwischen den Letztern und den Russen liegt Deutschland; — und wir armen Deutschen, durch den Zufall der Örtslichkeit, wir hätten uns schlagen müssen für Dinge, die uns gar Nichts angehen, für Nichts und wieder Nichts, gleichsam für des Kaisers Bart. — Ach, wäre es noch für den Bart eines Kaisers!

# XXVII.

Paris, den 6. Januar 1841.

Das junge Jahr begann, wie das alte, mit Musik und Tanz. In der großen Oper erklingen die Melodien Donizetti's, womit man die Zeit nothdürftig ausfüllt, bis der Prophet kommt, nämslich das Meherbeer'sche Opus dieses Namens. Vorzgestern Abend debütierte Mademoiselle Heinefetter mit großem, glänzendem Erfolg. Im Odeon, dem italiänischen Nachtigallennest, flöten schmelzender als je der alternde Rubini und die ewig junge Grisi, die singende Blume der Schönheit. Auch die Konzerte haben schon begonnen in den rivalisierenden Sälen von Herz und Erard, den beiden Holzkünstzlern. Wer in diesen öffentlichen Anstalten Polyhymznia's nicht genug Gelegenheit sindet, sich zu langzweilen, Der kann schon in den Privatsoiréen sich

Tach Herzensluft ausgähnen — eine Schar junger Di= Lettanten, die zu den fürchterlichsten Hoffnungen be=: rechtigen, lässt sich hier hören in allen Tonarten und auf allen möglichen Instrumenten; Herr Dr= fila meckert wieder seine unbarmherzigsten Roman= zen, gesungenes Rattengift. Nach der schlechten Musik wird lauwarmes Zuckerwasser oder gefal= zenes Eis herumgereicht und getanzt. Auch die Mastenbälle erheben sich schon unter Pauken= und Trompetenschall, und wie mit Verzweiflung stürzen sich die Pariser in den tosenden Strudel des Bergnügens. Der Deutsche trinkt, um sich von drückender Sorgenlast zu befreien; der Franzose tanzt den berauschenden, betäubenden Galoppwalzer. Die Göt= tin des Leichtsinns möchte gern ihrem Lieblingsvolke allen trüben Ernst aus der Seele hinausgaukeln, aber es gelingt ihr nicht; in den Zwischenpausen der Quadrille flüstert Harlekin seinem Nachbar Pier= rot ins Ohr: "Glauben Sie, dass wir uns dieses Frühjahr schlagen müssen?" Selbst der Champagner ist unmächtig und kann nur die Sinne benebeln, die Herzen bleiben nüchtern, und manchmal beim lustigsten Bankett erbleichen die Gäste, der Witz stirbt auf ihren Lippen, sie werfen sich erschrockene Blicke zu — an der Wand sehen sie die Worte: Mene, Tekel, Beres!

Die Franzosen verhehlen sich nicht das Gefahr= volle ihrer Lage, aber der Muth ist ihre National= tugend. Und am Ende wissen sie sehr gut, dass die politischen Besitzthümer, die ihre Bäter mit kampf= luftigster Tapferkeit erworben haben, nicht durch duldende Nachgiebigkeit und müßige Demuth\*) bemahrt werden können. Selbst Buizot, der so unwürdig geschmähte [und verleumdete] Buizot, ist keineswegs gesonnen, den Frieden um jeden Preis zu erhalten. Dieser Mann behauptet zwar einen unerschrockenen Widerstand gegen den anstürmenden Radikalismus, aber ich bin überzeugt, dass er sich mit derselben Entschlossenheit dem Andrang abso= lutistischer und hierarchischer Bestrebungen entgegen= stemmen würde. Ich weiß nicht, wie groß die Zahl der Nationalgardisten war, die beim kaiserlichen Leichenbegängnisse: À bas Guizot! riefen; aber ich weiß, dass die Nationalgarde, verstünde sie ihre eigenen Interessen, eben so verständig wie dankbar handeln würde, wenn sie gegen jene schnöden Rufe öffentlich protestierte. Denn die Nationalgarde ift am Ende doch nichts Anderes, als die bewaffnete Bourgeoisie, und eben diese, gefährdet zu gleicher

<sup>\*) &</sup>quot;driftliche Demuth" steht in der französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

Beit durch die intrigierende Partei des alten Remimes und die Prädikanten einer Baboeuf'ichen Republik, hat in Guizot ihren natürlichen Schutvogt gefunden, der sie schützt nach oben wie nach unten. Guizot hat nie etwas Anderes gewollt, als die Herr= schaft der Mittelklassen, die er durch Bildung und Besitz dazu geeignet glaubte, die Staatsgeschäfte zu lenken und zu vertreten. Ich bin überzeugt, hätte er in der französischen Aristokratie noch ein Lebens= element gefunden, wodurch sie fähig gewesen wäre, jum Beil des Volkes und der Menschheit Frankreich zu regieren, Guizot wäre ihr Kämpe geworden, mit eben so großem Eifer und gewiß mit größerer Un= eigennütigkeit, als Berrher und ähnliche Paladine der Bergangenheit; ich bin in gleicher Beise über= Zeugt, daß er für die Proletarierherrschaft kämpfen würde, und zwar mit strengerer Chrlichkeit als La= mennais und seine Kreuzbrüder, wenn er die untern Klassen durch Bildung und Einsicht reif glaubte, das Staatsruder zu führen, und wenn er nicht einsähe, dass der unzeitige Triumph der Proleta= rier nur von kurzer Dauer und ein Unglück für die Menschheit wäre, indem sie in ihrem blödsin= nigen Gleichheitstaumel Alles, was schön und er= haben auf dieser Erbe ist, zerstören, und nament=

lich gegen Kunst und Wissenschaft ihre bilderstür= mende Wuth auslassen würden\*).

Guizot ist jedoch kein Mann des starren Stillsstandes, sondern des geregelten und gezeitigten Fortschrittes. [Die Feinde der Revolution würdigen ihn in dieser Beziehung weit besser, als unsere Radistalen; Iene haben wohl eingesehen, dass, während er das Regiment der Mittelklassen gegen den Ansturm der Proletarier schützt, er dennoch durch seine Unterrichtsresormen die untern Klassen vorbereitete, im Lause der Zeit, in allmählicher Entwicklung ohne gewaltsame Plötslichkeit, an jenem Regiment einen ersprießlichen und segensreichen Antheil zu nehmen.]

Die Zukunft wird diesem Manne die glorsreichste Gerechtigkeit widerfahren lassen. Vielleicht wird Dergleichen ihm schon in der nächsten Gegenswart zu Theil — er braucht nur das Hôtel des Capucines zu verlassen. Würde er in diesem Fall wieder seinen Gesandtschaftsposten in London anstreten? Würde er, trotz seiner Sympathie für England, jenes neue Ministerium unterstützen, das eine Alliance mit Russland träumt? — Es ist

Der Herausgeber.



<sup>\*)</sup> Der Schluß dieses Briefes sehlt in der französischen Ausgabe.

möglich, denn im Fall man Frankreich zum Kriege zwänge, würde Guizot, alle revolutionären Mittel verschmähend, nur politischen Alliancen nachstreben. "Können wir trot aller Opfer und Mäßigung den Frieden nicht aufrecht erhalten, so werden wir den Krieg als eine Macht (puissance) führen, und nicht als ein lärmender Haufen (cohue)," — so äußerte sich Guizot im vertrauten Salon. Hierin liegt aber der Hauptgrund, weschalb ihm alle jene Leute gram sind, die nur von einer Propaganda ben Sieg erwarten und sich dabei als nothwendige Werkeuge wichtig machen wollen. Das sind na= mentlich die Journalisten, die ihrer Feder alle mög= liche Hilfswirkung zutrauen. "Das Beste in der Welt ist eine baumwollene Nachtmütze," sagt der Bonnetier, und die Journalisten sagen: "Das Beste ist ein Zeitungsartikel!" Wie sehr sie sich irren, ersuhren wir in jüngster Zeit, wo die propagan= distischen Phrasen des "National," des "Courrier français" und des "Constitutionnel" so viel Miss= muth in Deutschland erregten. Da waren die Bäter weit praktischer; als sie die kosmopolitischen Ideen der Revolution in Gefahr sahen, suchten sie Hilfe im Nationalgefühl. Die Söhne, welche ihre Natio= nalität bedroht sehen, nehmen ihre Zuflucht zu den kosmopolitischen Ideen; — diese aber treiben nicht

so mächtig zur That wie jene begeisternden Erd= dünste, die wir Vaterlandsliebe nennen.

Ob im Fall eines Krieges die russische Alliance für die Franzosen heilsamer sei als die Propaganda, daran zweisle ich. Durch letztere wird nur ihre zeitliche Gesellschaftsform bedroht, erstere aber gesfährdet das Wesen ihrer Gesellschaft selbst, ihr innerstes Lebensprincip, die Seele des französischen Volks.

## XXVIII.

Paris, den 11. Januar 1841.

Immer mehr verbreitet sich unter den Fransosen die Meinung, das Bellona's Drommeten dieses Frühjahr den Gesang der Nachtigallen übersichmettern, und die armen Veilchen, zertreten vom Pferdehuf, ihren Duft im Pulverdampf verhauchen müssen. Ich kann dieser Ansicht keineswegs beisstimmen, und die süßeste Friedenshoffnung nistet beharrlich in meiner Brust. Es ist jedoch immer möglich, dass die Unglückspropheten Necht haben, und der kecke Lenz mit unvorsichtiger Lunte den geladenen Kanonen nahe. Ist aber diese Gefahr überstanden, und ist gar der heiße Sommer geswitterlos vorübergezogen, dann, glaube ich, ist Eustopa für lange Zeit vor den Schrecknissen eines Krieges geschützt, und wir dürfen uns eines langen,

dauernden Friedens versichert halten. Die Wirr= nisse, die von oben kamen, werden alsbann auch dort oben ruhig gelöst worden sein, und das nie= drige Gezücht des Nationalhasses, das sich in den untern Schichten der Gesellschaft entwickelt hat, wird von der bessern Einsicht der Bölker wieder in seinen Schlamm zurückgetreten werden. wissen aber auch die Dämonen des Umsturzes dies= scits und jenseits des Rheins, und wie hier in Frankreich die radikale Partei, aus Angst vor der definitiven Befestigung der Orleans'schen Onnastie und ihrer auf lange Zeit gesicherten Dauer, die Wechselfälle des Kriegs herbeiwünscht, um nur die Chance eines Regierungswechsels zu gewinnen: jo predigt jenseits des Rheins die radikale Partei einen Kreuzzug gegen die Franzosen, in der Hoff= nung, dass die entzügelten Leidenschaften einen wil= den Zustand herbeiführen, wo viel leichter als in einer zahmen und gezähmten Periode die Ideen der Bewegung verwirklicht werden können. Ja, die Furcht vor der einschläfernden und fesselnden Macht des Friedens brachte diese Leute zu dem verzweif= lungsvollen Entschluß, das französische Volk (wie sie in ihrer Unschuld sich ausdrücken) auf= zuopfern. Wir sagen es offen, weil uns dieser Heroismus eben so thöricht wie undankbar erscheint,

nnd weil wir unsägliches Mitleid empfinden mit der bärenhaften Unbeholfenheit, die sich einbildet klüger zu sein, als alle Füchse der List! D ihr Thoren, ich rathe euch, legt euch nicht auf das gesfährliche Fach der politischen Pfiffigkeit, seid deutsch ehrlich und menschlich dankbar, und bildet euch nicht ein, ihr werdet auf eigenen Beinen stehen, wenn Frankreich fällt, die einzige Stütze, die ihr habt auf dieser Erde!

Werden aber nicht auch von oben die Funken der Zwietracht geschürt? [Ich weiß es nicht.] Ich glaube es nicht, und es will mich bedünken, die diplomatischen Wirrnisse seien mehr ein Resultat der Ungeschicklichkeit als des bosen Willens. will aber den Krieg? England und Russland könn= ten sich schon jetzt zufrieden geben; — sie haben bereits genug Vortheile im Trüben erfischt. Deutschland und Frankreich jedoch ist der Krieg eben so unnöthig wie gefährlich; — die Franzosen besäßen zwar gern die Rheingrenze, aber nur weil sie sonst gegen etwaige Invasionen zu wenig ge= schützt sind, und die Deutschen brauchten nicht zu fürchten, die Rheingrenze zu verlieren, so lange sie nicht selber den Frieden brechen. Weder das deut= sche Bolk, noch das französische Bolk begehrt nach Krieg. Ich brauche wohl nicht erst zu beweisen,

dauernden Friedens versichert halten. Die Wirr= nisse, die von oben kamen, werden alsbann auch dort oben ruhig gelöst worden sein, und das nie= drige Gezücht des Nationalhasses, das sich in den untern Schichten der Gesellschaft entwickelt hat, wird von der bessern Einsicht der Völker wieder in seinen Schlamm zurückgetreten werden. Das wissen aber auch die Dämonen des Umsturzes dies= seits und jenseits des Rheins, und wie hier in Frankreich die radikale Partei, aus Angst vor der definitiven Befestigung der Orleans'schen Onnastie und ihrer auf lange Zeit gesicherten Dauer, die Wechselfälle des Kriegs herbeiwünscht, um nur die Chance eines Regierungswechsels zu gewinnen: so predigt jenseits des Rheins die radikale Partei einen Kreuzzug gegen die Franzosen, in der Hoff= nung, dass die entzügelten Leidenschaften einen wil= den Zustand herbeiführen, wo viel leichter als in einer zahmen und gezähmten Periode die Ideen der Bewegung verwirklicht werden können. Ja, die Furcht vor der einschläfernden und fesselnden Macht des Friedens brachte diese Leute zu dem verzweif= lungsvollen Entschluß, das französische Volk (wie sie in ihrer Unschuld sich ausbrücken) auf= zuopfern. Wir sagen es offen, weil uns dieser Heroismus eben so thöricht wie undankbar erscheint,

nnd weil wir unsägliches Mitleid empfinden mit der bärenhaften Unbeholfenheit, die sich einbildet klüger zu sein, als alle Füchse der List! D ihr Thoren, ich rathe euch, legt euch nicht auf das gesfährliche Fach der politischen Pfiffigkeit, seid deutsch ehrlich und menschlich dankbar, und bildet euch nicht ein, ihr werdet auf eigenen Beinen stehen, wenn Frankreich fällt, die einzige Stütze, die ihr habt auf dieser Erde!

Werden aber nicht auch von oben die Funken der Zwietracht geschürt? [Ich weiß es nicht.] Ich glaube es nicht, und es will mich bedünken, die diplomatischen Wirrnisse seien mehr ein Resultat der Ungeschicklichkeit als des bosen Willens. will aber den Krieg? England und Russland könn= ten sich schon jetzt zufrieden geben; — sie haben bereits genug Vortheile im Trüben erfischt. Für Deutschland und Frankreich jedoch ist der Krieg eben so unnöthig wie gefährlich; — die Franzosen befäßen zwar gern die Rheingrenze, aber nur weil sic sonst gegen etwaige Invasionen zu wenig ge= schützt sind, und die Deutschen brauchten nicht zu fürchten, die Rheingrenze zu verlieren, so lange sie nicht selber den Frieden brechen. Weder das deut= sche Volk, noch das französische Volk begehrt nach Krieg. Ich brauche wohl nicht erst zu beweisen,

daß die Rodomontaden unsrer Deutschthümler, die nach dem Besitz von Elsass und Lothringen schreien, nicht der Ausdruck des deutschen Bauers und des deutschen Bürgers sind. Aber auch der französische Bürger und der französische Bauer, der Kern und die Masse des großen Bolks, wünschen keinen Krieg, da die Bourgeoisie nur nach industriellen Ausbeustungen, nach Eroberungen des Friedens trachtet, und der Landmann noch aus der Kaiserperiode sehr gut weiß, wie theuer, wie bluttheuer er die Trisumphe der Nationaleitelseit bezahlen muß.

Die kriegerischen Gelüste, die bei den Franzosen seit den Zeiten der Gallier so stürmisch sos derten und brodelten, sind nachgerade ziemlich ersloschen, und wie wenig die militärische kuror francese jetzt bei ihnen vorherrschend, zeigte sich bei der Leichenfeier des Laisers Napoleon Bonaparte\*). Ich kann nicht mit den Berichterstattern übereins

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Dieser Satz lautet in der Augsburger Allgemeinen Zeitung, wie folgt: "Es ist wahr, das Volk der Gallier hat zu allen Zeiten seine militärischen Gelüste nicht zu verhehlen gewusst. Aber diese sind heut zu Tage, wo nicht ganz ersloschen, doch sicher ein bischen abgekühlt worden, und die Volksstimmung bei der Leichenseier des Kaisers Napoleon dürfte als ein neuer Beweis dieser Behauptung gelten."

stimmen, die in dem Schauspiel jenes wunderbaren Begräbnisses nur Pomp und Gepränge sahen. Sie hatten kein Auge für die Gefühle, die das französische Bolk bis in seine Tiefen erschütterten. Diese Gefühle waren aber nicht die des soldatischen Ehr= geizes und Stolzes, den siegreichen Imperator begleitete nicht jener Prätorianerjubel, jene lärmige Ruhm= und Raubsucht, deren man sich in Deutsch= land noch [sehr gut] erinnert aus ben Tagen bes Empire. Die alten Eroberer haben seitdem das Zeitliche gesegnet, und\*) es war eine ganz neue Generation, die dem Leichenbegängnisse zuschaute, und wenn nicht mit brennendem Born, doch gewiß mit der Wehmuth der Pietät sah sie auf diesen goldenen Katafalk, worin gleichsam alle Freuden, Leiden, glorreiche Irrthumer und gebrochene Soffnungen ihrer Bäter, die eigentliche Seele ihrer Bäter, eingesargt lag! Da gab's mehr stumme Thränen als lautes Geschrei. Und dann war die ganze Erscheinung so fabelhaft, so märchenartig, baß man kaum seinen Augen traute, daß man zu

Der Herausgeber.

<sup>\*) &</sup>quot;Das Empire ist eben so tobt wie der Raiser selbst, und ward mit ihm begraben unter die Ruppel des Inva-lidendoms;" beginnt dieser Satz in der Augsburger Allgemeinen Zeitung.

träumen glaubte. Denn dieser Napoleon Bonasparte, den man begraben sah, war für das heutige Geschlecht schon längst dahingeschwunden in das Reich der Sage, zu den Schatten Alexander's von Macedonien und Karl's des Großen, und jetzt, siehe! eines kalten Wintertags erscheint er mitten unter uns Lebenden, auf einem goldenen Siegesswagen, der geisterhaft dahinrollt in den weißen Morgennebeln.

Diese Nebel aber zerrannen wunderbar, sobald der Leichenzug in den Champs-Elysées anlangte. Hier brach die Sonne plötlich aus dem trüben Gewölf und füßte zum letten Mal ihren Liebling, und streute rosige Lichter auf die imperialen Abler, die ihm vorangetragen wurden, und wie mit sanstem Mitleid bestrahlte sie die armen, spärlichen Überreste jener Legionen, die einst im Sturmschritt die Welt erobert, und jett mit verschollenen Unissormen, matten Gliedern und veralteten Manieren hinter dem Leichenwagen als Leidtragende einhersschwankten. Unter uns gesagt, diese Invaliden der großen Armee sahen aus wie Karikaturen, wie eine Satire auf den Kuhm, wie ein römisches Spottlied auf den todten Triumphator!

Die Muse der Geschichte hat diesen Leichen= zug eingezeichnet in ihre Annalen als besondere Werkwürdigkeit; aber für die Gegenwart ist jenes Ereignis minder wichtig\*), und liefert nur den Besweis, dass der Geist der Soldateska bei den Franzosen nicht so blühend vorwaltet, wie mancher Brasmarbas diesseits des Rheins prahlt und mancher Schöps jenseits ihm nachschwaßt. Der Kaiser ist todt sund begraben. Wir wollen ihn preisen und besingen, aber zugleich Gott danken, dass er todt ist.] Mit ihm starb der letzte Held nach altem Gesichmack, und die neue Philisterwelt\*\*) athmet auf, wie erlöst von einem glänzenden Alp. Über seinem Grabe erhebt sich eine industrielle Bürgerzeit, die ganz andre Heroen bewundert, etwa den tugendshaften Lafahette, oder James Watt, den Baumswollespinner.

<sup>\*) &</sup>quot;ganz unwichtig," steht in der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Der Herausgeber.

<sup>\*\*) &</sup>quot;die neue Menschheit" steht in der Augsburger AUgemeinen Zeitung. Der Herausgeber.

#### XXIX.

Paris, den 31. Januar 1841.

Zwischen Völkern, die eine freie Presse, unabstängige Parlamente und überhaupt die Institutionen des öffentlichen Verfahrens besitzen, können die Missverständnisse, die durch die Intriguen von Hosjunskern und durch die Unholde der Parteisucht angezettelt werden, nicht auf die Länge fortdauern. Nur im Dunkeln kann die dunkle Saat zu einem unsheildaren Zerwürfnis emporwuchern. Wie diesseits, so haben auch jenseits des Kanals sich die edelsten Stimmen darüber ausgesprochen, dass nur frevelshafter Unverstand, wo nicht liberticide Böswilligskeit, den Frieden der Welt gestört; und während noch von Seiten der englischen Regierung durch die Schweigsamkeit der Thronrede das schlechte Versahren gegen Frankreich gleichsam officiell sorts

gesetzt wird, protestiert dagegen das englische Volk durch seine würdigsten Repräsentanten, und gewährt den Franzosen die unumwundenste Genugthuung. Lord Brougham's Rede im eben eröffneten Parlamente hat hier eine versöhnende Wirkung hervor= gebracht, und er darf sich mit Recht rühmen, dass er ganz Europa einen großen Dienst erzeigt. Auch andre Lords, fogar Wellington, haben lobenswerthe Worte gesprochen, und Letterer war diesmal das Organ der wahren Wünsche und Gefinnungen sei= ner Nation. Die angedrohte Alliance der Franzosen mit Russland hat Seiner Herrlichkeit die Augen geöffnet, und der edle Lord ist nicht der Einzige, dem solche Erleuchtung widerfuhr. Auch in unsern deut= schen Gauen erschwingen sich die gemäßigten Tories zu einer bessern Erkenntnis der eigenen politischen Interessen, und ihre Bullenbeißer, die altdeutschen Rüden, die schon das freudigste Jagdgeheul erhoben, werden wieder ruhig angekoppelt; unsre christlich germanischen Nationalen erhalten die allerhöchste Weisung, nicht mehr gegen Frankreich zu bellen. Was aber die schreckliche Alliance betrifft, so steht sie gewise noch in weitem Feld, und der Unmuth gegen die Engländer, selbst gesteigert bis zum höch= sten Hasse, dürfte in Frankreich noch immer keine Liebe für die Ruffen hervorrufen.

An eine baldige Lösung der orientalischen Wir= ren glaube ich eben so wenig wie an die moskowi= tische Alliance. Vielmehr verwickeln sich die Verhält= nisse in Sprien und Mehemed Ali spielt dort seinen Feinden manchen gefährlichen Schabernack. Es cirkulieren wunderliche, meistens aber widersprechende Gerüchte von den Liften, womit der Alte sein ver= lorenes Ansehen wieder zu erobern sucht. Sein Un= glück ist die Überschlauheit, die ihn verhinderte, die Dinge in ihrem natürlichsten Lichte zu sehen. verfängt sich in den Fäden der eigenen Ränke. 3. B., indem er die Presse zu ködern wusste und über seine Macht allerlei trügerische Berichte in Europa aus= posaunen ließ, gewann er zwar die Sympathie der Franzosen, die den Werth seiner Alliance überschätz= ten, aber er war zugleich selbst baran Schuld, dass die Franzosen ihm hinlängliche Kräfte zutrauten, ohne ihre Beihilfe bis zum Frühjahr Widerstand zu leisten. Hiedurch ging er zu Grunde, nicht durch seine Tyrannei, wovon die "Allgemeine Zeitung" gewiss allzu grelle Gemälde lieferte. Dem franken Löwen giebt jett Jeder die kleinlichsten Eselstritte. Das Ungeheuer ift vielleicht nicht so schlecht, wie es die Leute, die er nicht bestochen hat oder nicht bestechen wollte, ärgerlich behaupten. Augenzeugen feiner großmüthigen Handlungen versichern, Mehe=

med Ali sei persönlich huldreich und gütig, er liebe die Civilisation, und nur die äußerste Nothwendig= keit, der Kriegszustand seiner Lande, zwänge ihn zu jenem Erpressungsstiftem, womit er seine Fellahs heimsuche. Diese unglücklichen Nilbauern seien in der That eine Herde von Jammergestalten, die, unter Stockschlägen zur Arbeit getrieben, bis aufs Blut ausgesaugt werden. Aber Das sei, heißt es, altägpptische Methode, die unter allen Pharaonen dieselbe war, und die man nicht nach modern euro= päischem Maßstabe beurtheilen dürfe. Die Anklage der Philanthropen könnte der arme Pascha mit den= selben Worten zurückweisen, womit unfre Röchin sich entschuldigte, als sie die Krebse in allmählich siedendem Wasser lebendig kochte. Sie wunderte sich, das wir dieses Verfahren eine unmenschliche Graufamkeit nannten und versicherte uns, die armen Thier= chen seien von jeher daran gewöhnt. — Als Herr Cremieux mit Mehemed Ali von den Justizgreueln sprach, die in Damaskus verübt worden, fand er ihn zu den heilsamsten Reformen geneigt, und mä= ren nicht die politischen Ereignisse allzu stürmisch dazwischen getreten, so hätte es der berühmte Ad= vokat gewiß erreicht, den Pascha zur Einführung des europäischen Kriminalverfahrens in seinen Staa= ten zu bewegen.

Mit dem Sturze Mehemed Ali's gehen auch die stolzen Hoffnungen zu Grabe, worin muham= medanische Phantasie, zumal unter den Zelten der Wüste, sich so schwärmerisch wiegte. Hier galt Ali für den Helden, der bestimmt sei, dem schwachen Türkenregimente zu Stambul ein barsches Ende zu machen und, dort selber das Ralifat übernehmend, die Fahne des Propheten zu schützen. Und mahr= haftig, in seiner starken Faust wäre sie besser auf= gehoben, als in den schwachen Händen des jetigen Gonfaloniere des muhammedanischen Glaubens, der früh oder spät den Legionen und den noch gefähr= lichern Machinationen des Zars aller Reußen erliegen muße. Dem politischen und religiösen Fana= tismus, worüber der russische Kaiser, der zugleich das Oberhaupt der griechischen Kirche ist, verfügen kann, hätte ein regeneriertes Reich der Moslemin un= ter Mehemed Ali oder einem sonstig neuen Dynasten mit ähnlicher Gewalt widerstanden, da ein eben so ungestüm fanatisches Element zu seiner Erhaltung in die Schranken getreten wäre. Ich rede hier vom Genius der Araber, der nie ganz erstorben, sondern nur im stillen Beduinenleben eingeschlafen, und oft wie träumend nach dem Schwerte griff, wenn irgend ein ausgezeichneter Löwe braußen sein friege= risches Gebrüll vernehmen ließ. — Diese Araber

harren vielleicht nur des rechten Rufs, um schlafgestärkt wieder aus ihren schwülen Einöden hervor= zustürmen, wie ehemals. — Wir haben sie aber nicht mehr zu fürchten, wie ehemals, wo wir vor den Halbmondstandarten zitterten, und es wäre vielmehr ein Glück für une, wenn Konstantinopel jett ber Tummelplat ihres Glaubenseifers murde. Dieser wäre das befte Bollwerk gegen jenes moskowitische Belüste, das nichts Geringeres im Schilde führt, als an den Ufern des Bosporus die Schlüssel der Weltherrschaft zu erfämpfen oder zu erschleichen. Welch eine Macht besitzt bereits der Kaiser von Rusland, den man wahrlich bescheiden nennen muß, wenn man bedenkt, wie stolz Andere an seiner Stelle sich gebärden würden. Aber weit gefährlicher, als der Stolz des Herrn, ift der Knechtschaftshochmuth sei= nes Bolks, das nur in seinem Willen lebt, und mit blindem Gehorsam in der heiligen Machtvollkom= menheit des Gebieters sich felber zu verherrlichen glaubt. Die Begeisterung für das römisch=katho= lische Dogma ift abgenutt, die Ideen der Revolution finden nur noch laue Enthusiasten, und wir mussen uns wohl nach neuen, frischen Fanatismen umsehen, die wir dem flavisch=griechischen, orthodox absoluten Raiserglauben entgegensetzen könnten!

Ach! wie schrecklich ist diese orientalische Frage, die bei jeder Wirrnis uns so höhnisch angrinst! Wollen wir der Gefahr, die uns von dorther bedroht, schon jetzt vorbeugen, so haben wir den Kriez. Wollen wir hingegen geduldig dem Fortschritt des Übels zusehen, so haben wir die sichere Knechtschaft. Da ist ein schlimmes Dilemma. Wie sie sich auch betrage, die arme Jungfran Europa — sie mag mit Klugheit bei ihrer Lampe wachend bleiben, oder als ein sehr unkluges Fräulein bei der erlöschenden Lampe einschlafen — ihrer harrt kein Freudentag.

## XXX.

Paris, den 13. Februar 1841.

Sie gehen jeder Frage direkt auf den Leib und zerren daran so lange herum, bis sie entweder gelöst, oder als unauslösdar beseitigt wird. Das ist der Charakter der Franzosen, und ihre Geschichte entwickelt sich daher wie ein gerichtlicher Process. Welche logische, systematische Auseinandersolge bieten alle Borgänge der französischen Revolution! In diesem Wahnsinn war wirklich Methode, und die Historiographen, die nach dem Borbild von Mignet, dem Zufall und den menschlichen Leidenschaften wenig Spielraum gestattend, die tollsten Erscheinungen seit 1789 als ein Resultat der strengsten Nothwendigkeit darstellen — diese sogenannte fatalistische Schule ist in Frankreich ganz an ihrem Platz, und ihre Bücher sind eben so wahrhaft wie leichtsassich. Die

Anschauungs= und Darftellungsweise dieser Schrift= iteller, angewendet auf Deutschland, wurde jedoch jehr irrthumreiche und unbrauchbare Geschichtswerke hervorbringen. Denn der Deutsche, aus Scheu vor aller Neuerung, deren Folgen nicht klar zu ermitteln sind, geht jeder bedeutenden politischen Frage so lange wie möglich aus dem Wege, oder sucht ihr durch Umwege eine nothdürftige Vermittlung abzu= gewinnen, und die Fragen häufen und verwickeln sich unterdessen bis zu jenem Anäuel, welcher Ende vielleicht, wie jener gordische, nur durch das Schwert gelöst werden fann. Der himmel behüte mich, dem großen Volk der Deutschen hiermit einen Vorwurf machen zu wollen! Weiß ich doch, daß jener Misstand aus einer Tugend hervorgeht, die den Franzosen fehlt. Be unwissender ein Bolt, desto leichter stürzt es sich in die Strömung der That; je wissenschaftsreicher und nachdenklicher ein Volk, desto länger sondiert es die Fluth, die es mit klugen Schritten durchwatet, wenn es nicht gar zögernd davor stehen bleibt, aus Furcht vor verborgenen Untiefen oder vor der erkältenden Räffe, die einen gefährlichen Nationalschnupfen verursachen Um Ende ift auch wenig baran gelegen, daß wir solchermaßen nur langsam fortschreiten, ober durch Stillstand einige hundert Jährchen verlieren, denn dem deutschen Bolk gehört die Bukunft, und zwar eine sehr lange, bedeutende Zukunft. Die Franzosen handeln so schnell und handhaben die Begenwart mit solcher Gile, weil sie vielleicht ahnen, daß für sie die Dämmerung heranbricht; hastig verrichten sie ihr Tagwerk. Aber ihre Rolle ist noch immer ziemlich schön, und die übrigen Völker sind doch nur das verehrungswürdige Publikum, das der französischen Staats= und Bolkskomödie zuschaut. Dieses Publikum freilich wandelt zuweilen das Gelüste an, ein bisichen laut seinen Beifall oder Tadel auszusprechen, wo nicht gar auf die Scene zu steigen und mitzuspielen; aber die Franzosen bleiben doch immer die Hauptakteurs im großen Weltdrama, man mag ihnen Lorberkränze ober faule Upfel an den Kopf werfen. "Mit Frankreich ist es aus" — mit diesen Worten läuft hier mancher deutsche Korrespondent herum und prophe= zeit den Untergang des heutigen Berusalems; aber er selber fristet doch sein fümmerliches Leben durch Berichterstattung Dessen, was diese so gesunkenen Franzosen täglich schaffen und thun, und seine respektiven Rommittenten, die deutschen Zeitungsrebaktionen, würden ohne Berichte aus Paris keine drei Wochen lang ihre Sournalspalten füllen können. Nein, Frankreich hat noch nicht geendet, aber — wie alle Völker, wie das Menschengeschlecht selbst — es ist nicht ewig, es hat vielleicht schon seine Glanzperiode überlebt, und es geht jett mit ihm eine Umwandlung vor, die sich nicht ableugnen lässt; auf seiner glatten Stirn lagern sich diverse Runzeln, das leichtsinnige Haupt bekommt graue Haare, senkt sich sorgenvoll und beschäftigt sich nicht mehr ausschließlich mit dem heutigen Tage — es denkt auch an morgen.

Der Kammerbeschluß über die Fortifikation von Paris beurkundet eine solche Übergangsperiode des französischen Volksgeistes. Die Franzosen haben in der letten Zeit sehr Viel gelernt, sie verloren dadurch alle Luft des blinden Hinausstürmens in die gefährliche Fremde. Sie wollen jetzt sich selber zu Hause verschanzen gegen die eventuellen Angriffe der Nachbarn. Auf dem Grabe des kaiserlichen Ablers ist ihnen der Gebanke gekommen, dass der bürger-königliche Hahn nicht unsterblich sei. Frankreich lebt nicht mehr in dem kecken Rausche seiner unüberwindlichen Obmacht; es ward ernüchtert durch das aschermittwochliche Bewusstsein seiner Besieg= barkeit, und ach, wer an den Tod denkt, ist schon halb gestorben! Die Befestigungswerke von Paris sind vielleicht der Riesensarg, den der Riese sich selber befretierte in trüber Ahnung. Es mag jedoch

noch eine gute Weile dauern, ehe seine Sterbestunde schlägt, und manchem Nichtriesen dürfte er zuvor die tödlichsten Hiebe versetzen. Zedenfalls wird er einst durch die klirrende Wucht seines Hinsinkens\*) den Erdboden schüttern machen, und noch furchtbarer als im Leben wird er durch seine posthumen Werke, als nachtwandelndes Gespenst, seine Feinde ängstigen. Ich bin überzeugt, im Fall man Paris zerstörte, würden seine Bewohner, wie einst die Juden, sich in die ganze Welt zerstreuen und dadurch noch ersfolgreicher die Saat der gesellschaftlichen Umwandslung verbreiten.

Die Befestigung von Paris ist das wichtigste Ereignis unserer Zeit, und die Männer, die in der Deputiertenkammer dafür oder dagegen stimmten, haben auf die Zukunft den größten Einfluss geübt. An diese enceinte continue, an diese forts détachés knüpft sich jetzt das Schicksal des französischen Bolks. Werden diese Bauten vor dem Gewitter schützen, oder werden sie die Blitze noch verderbelicher anziehen? Werden sie der Freiheit oder der Knechtschaft Vorschub leisten? Werden sie Paris

<sup>\*)</sup> Hier findet sich in der französischen Ausgabe der Zwischensatz: "— geben die Götter, daß nie dieser verruchte Tag erscheine! —"

vor Überfall retten oder dem Zerstörungsrechte des Kriegs unbarmherzig bloßstellen? Ich weiß es nicht, denn ich habe weder Sit noch Stimme im Rathe der Götter. Aber so Biel weiß ich, daß die Franzosen sich sehr gut schlagen würden, wenn sie einst Paris vertheidigen mufften gegen eine dritte Invasion. Die zwei frühern Invasionen würden nur dazu gedient haben, den Grimm der Gegenwehr zu steigern. Ob Paris, wenn es befestigt gewesen wäre, jene zwei ersten Male widerstanden hätte, wie in der Kammer behauptet ward, möchte ich aus guten Gründen bezweifeln. Napoleon, geschwächt durch alle möglichen Siege und Niederlagen, war nicht im Stande, bem andrängenden Europa die Zaubermittel jener Idee, welche "Heere aus dem Boden stampft," entgegenzusetzen; er hatte nicht mehr Kraft genug, die Fessel zu brechen, womit er selber jene Idee angekettet; die Alliierten waren es, die bei der Einnahme von Paris jene gebundene Idee in Freiheit setzten. Die französischen Liberalen und Ideologen handelten gar nicht so dumm, gar nicht so närrisch, als sie dem bedrängten Imperator zu seiner Vertheidigung keinen Beistand leifteten, denn Dieser war ihnen weit gefährlicher\*), als alle

<sup>\*)</sup> Der Anfang dieses Satzes lautet in der Augsburger Allgemeinen Zeitung ausführlicher: "Nicht die Re-

jene fremden Helden, die doch am Ende mit Geld und guten Worten abziehen mussten und nur einen matten Statthalter hinterließen, dessen man sich auch mit der Zeit entledigen konnte, wie im Julius 1830 wirklich geschah, seit welcher Zeit die Ideen der Revolution wieder in Paris installiert wurden. Die Macht jener Ideen ist es, die einer dritten Invasion die Stirne bieten würde, und die jetzt, gewitzigt durch bittere Erfahrungen, snicht mehr auf die Allgewalt der Begeisterung rechnet, sondern auch die materiellen Bollwerke der Vertheidigung nicht verschmäht.

Hier stoßen wir auf die Spaltung, welche in diesem Augenblick unter den Männern der radistalen Partei in Betreff der Befestigung von Parisherrscht und die leidenschaftlichsten Debatten hersvorruft. Bekanntlich hat die Fraktion der Republistaner, die durch den "National" repräsentiert wird,

volution ward überwunden Anno 1814 und 1815, sondern ihr gekrönter Kerkermeister, und die Maniseste, welche erklärten, daß man nur gegen Napoleon Bonaparte Krieg führe, enthielten viel mehr Wahrheit, als ihre Versasser ahnen mochten. Die französischen Liberalen hatten damals ganz Recht, als sie dem liberticiden Imperator zu seiner Vertheistigung keinen Beistand leisteten, denn Dieser war für die Revolution weit gefährlicher, 20."

Der Herausgeber.

den Gesetzvorschlag der Befestigung am wirksamsten verfochten. Eine andere Fraktion, die ich die Linke der Republikaner nennen möchte, erhebt sich dagegen mit dem wildesten Zorn, und da sie in der Presse nur wenige Organe besitzt, so ist bis jetzt die "Re= vue du Progrès" das einzige Journal, wo sie sich aussprechen konnte. Die darauf bezüglichen Artikel flossen aus der Feder Louis Blanc's \*), und sind der höchsten Beachtung werth. Wie ich höre, be= schäftigt sich auch Arago mit einer Schrift über denselben Gegenstand. Diese Republikaner sträuben sich gegen den Gedanken, daß die Revolution zu materiellen Bollwerken ihre Zuflucht nehmen muffe, sie sehen darin eine Schwächung der moralischen Wehrmittel, eine Erschlaffung der frühern dämoni= schen Energie, und sie möchten lieber, wie einst der gewaltige Konvent, den Sieg dekretieren, als Sicherheitsanstalten treffen gegen die Niederlage. Es sind in der That die Traditionen des Wohl= fahrtsausschusses, welche diesen Leuten vorschweben, statt dass die Messieurs des "National" vielmehr die Traditionen der Kaiserzeit im Sinne tragen. Ich sagte eben "Messieurs," denn Dies ist der Spott-

<sup>\*)</sup> Der Schluß dieses Satzes schlt in der französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

name, womit Jene, die sich Citohens neunen, ihre Antagonisten titulieren. Terroristisch sind im Grunde beide Fraktionen, nur dass die Messieurs des "Nastional" lieber durch Kanonen, die Citohens hinsgegen lieber durch die Guillotine agieren möchten. Es ist leicht begreislich, dass Erstere eine große Shmspathie für einen Gesetvorschlag empfinden mussten, wodurch die Revolution zur Zeit der Noth in einem rein militärischen Gewande erscheinen könnte und die Kanonen im Stande wären, die Guillotine im Zaume zu halten! So, und nicht anders, erkläre ich mir den Eiser, womit sich der "National" für die Besestigung von Paris aussprach.

Sonderbar! diesmal begegneten sich der "Nastional," der König und Thiers in dem heißesten Wunsche für dieselbe Sache. Und doch ist dieses Besgegnis sehr natürlich. Lasst uns durch Zumuthung arglistiger Hintergedanken keinen von diesen Dreien verleumden. Wie sehr auch persönliche Neigungen im Spiele sind, so handelten doch alle Drei zunächst im Interesse Frankreichs; Ludwig Philipp eben so gut, wie Thiers und die Herren des "National." Sedoch, wie gesagt, persönliche Neigungen kamen ins Spiel. Ludwig Philipp, dieser abgesagte Feind des Krieges, des Zerstörens, ist ein eben so leidenschaftslicher Freund des Bauens, er liebt Alles, wobei

hammer und Relle in Bewegung geiett wird, und der Plan der Befestigung von Paris schmeichelte diefer angebornen Paffion. Aber Ludwig Philipp ist auch der Reprasentant der Revolution, er mag es wollen oder nicht, und wo dieje bedroht wird, steht seine eigene Existen; in Frage. Er muß sich in Paris halten um jeden Preis. Denn bemachtigen sich die fremden Potentaten seiner Hauptstadt, so würde seine Legitimität ihn nicht so inviolabel schüz= zen, wie jene Könige von Gottes Gnaden, die überall, wo sie sind, den Mittelpunkt ihres Reiches bilden. Fiele Paris gar in die Hande der Republikaner, in Folge einer Revolte, jo würden die fremden Mächte vielleicht mit Heeresmacht heranziehen, aber schwerlich um eine Restauration zu versuchen zu Gunften Ludwig Philipp's, welcher im Julius 1830 König der Franzosen ward, nicht parceque Bourbon, sondern quoique Bourbon\*)! Dies fühlt der kluge Herrscher, und er verschanzt sich in seinem Mala=

<sup>\*)</sup> Der Schluß dieses Absatzes lautet in der französischen Ausgabe: "Das fühlt der Sohn des Laertes, und
deßhalb verschanzt er sich in seinem Ithaka. Außerdem ist
es der seste Glaube des Königs, daß diese Besestigung für Frankreich nothwendig, und er ist vor Allem Patriot, wie
jeder König, selbst der schlechteste."

partus. Daß die Befestigung von Paris, wie für ihn selber, so auch für Frankreich heilsam und noth= wendig, ist sein fester Glaube, und neben der Pri= vatlaune und dem Selbsterhaltungstrieb leitete ihn hier eine echte und wahrhafte Vaterlandsliebe. Zeder König ist ja ein natürlicher Patriot und liebt sein Land, in dessen Geschichte sein Leben murzelt und mit dessen Schicksalen es verwachsen ist. Philipp ist ein Patriot, und zwar im bürgerlichen, familienväterlichen, neufränkischen Sinne, wie denn überhaupt in den Orleans eine ganz andere Art des Patriotismus sich entwickelte, als in den Bour= bonen der ältern Linie\*), die mehr vom histori= schen Stammesstolze, vom mittelalterlichen Abel= thum beseelt waren, als von eigentlicher Liebe für Franfreich.

Da diese Vaterlandsliebe von den Franzosen als die höchste Tugend angesehen wird, so war es

<sup>\*)</sup> In der Augsburger Allgemeinen Zeitung lautet der Schluß dieses Absatzes: "Es giebt keinen Unterlieutenant in der Armee, der von besserer Vaterlandsliebe beseelt wäre, als der jetzige Herzog von Orleans oder seine Brüder, die Prinzen vom echtesten französischen Geblüt. Das gewährt einige Sicherheit für die königliche Zukunst der jetzigen Op-nastie; denn was die Franzosen am meisten schätzen, ist Liebe für Frankreich."

eine sehr wirksame Büberei, daß die Feinde des Königs seine patriotischen Gesinnungen burch ver= fälschte Briefe verdächtigten. Ba, diese famosen Briefe sind zum Theil verfälscht, zum Theil ganz falsch, und ich begreife nicht, wie manche ehrliche Leute unter den Republikanern nur einen Augen= blick an ihre Schtheit glauben konnten. Aber diese Leute sind immer die Düpes der Legitimisten, welche die Waffen schmieden, womit Jene das Leben ober den Leumund des Königs zu meucheln suchen. Der Republikaner ist immer bereit, sein Leben bei jeder gefährlichen Unthat aufs Spiel zu setzen; aber er ist doch nur ein täppisches Werkzeug fremder Er= findsamkeit, die für ihn denkt und rechnet; man kann im mahren Sinne des Wortes von den Re= publikanern behaupten, daß sie das Pulver nicht erfunden haben, womit sie auf den König schießen.

Ja, wer in Frankreich das Nationalgefühl bes
sitzt und begreift, übt den unwiderstehlichsten Zaus ber auf die Masse, und kann sie nach Belieben lenken und treiben, ihnen das Geld oder das Blut abzapfen\*), und sie in alle möglichen Uniformen stecken, in die Rittertracht des Ruhmes oder in die

<sup>\*)</sup> Der Schluß dieses Satzes fehlt in der französischen Ausgabe.

Livrée der Knechtschaft. Das war das Geheimnis Napoleon's, und sein Geschichtschreiber Thiers hat es ihm abgelauscht, abgelauscht mit dem Herzen, nicht mit dem bloßen Verstande; denn nur das Be= fühl versteht das Gefühl. Thiers ist mahrhaft durch= glüht vom französischen Nationalgefühl, und wer Dieses gemerkt hat, versteht seine Macht und Un= macht, seine Irrthumer und Vorzüge, seine Größe und Rleinheit, und sein Anrecht auf die Zukunft. Dieses Nationalgefühl erklärt alle Akte seines Mi= nisteriums — hier sehen wir die Translation der kai= serlichen Asche, die glorreichste Feier des Holden= thums, neben der fläglichen Vertretung jenes fläg= lichen Konsuls von Damaskus, welcher mittelalterliche Buftizgreuel unterstütte, aber ein Repräsentant von Frankreich war; hier sehen wir das leichtsinnigste Aufbrausen und Alarmschlagen, als der Londoner Traktat divulgiert und Frankreich beleidigt ward, und daneben die besonnene Aftivität der Bewaff= nung und jenen kolossalen Entschluß der Fortifi= kation von Paris. Ja, Thiers war es, welcher letz= tere begann, und für dieses Beginnen auch nach= träglich das Gesetz in der Kammer eroberte. sprach er mit größerer Beredsamkeit, nie hat er mit feinerer Taktik einen parlamentarischen Sieg erfochten. Es war eine Schlacht, und im letzten Augenblick war die Entscheidung sehr zweifelhaft; aber das Feldherrnauge des Thiers entdeckte schnell die Gefahr, die dem Gesetz drohte, und ein impropisiertes Amendement gab den Ausschlag. Ihm gebührt die Ehre des Tages.

Es fehlte nicht an Leuten, die den Eifer, den Thiers für den Gesetzentwurf an den Tag legte, nur egoistischen Motiven zuschrieben. Aber hier war wirklich nur der Patriotismus vorwaltend, und ich wiederhole es, Herr Thiers ist durchdrungen von diesem Gefühle. Er ist gang der Mann der Natio= nalität, nicht der Revolution, als deren Sohn er sich gern darstellt. Mit dieser Kindschaft hat es freilich seine Richtigkeit, die Revolution ist seine Mutter, aber man darf nicht überschwängliche Sympathien daraus herleiten. Thiers liebt zunächst das Bater= land, und ich glaube, er würde diesem Gefühle alle mütterlichen Interessen [, nämlich die der Revolution, unbedingt] aufopfern. Sein Enthusiasmus ist gewis sehr abgefühlt für den ganzen Freiheitsspektakel, der nur noch als ein verhallendes Echo in seiner Seele nach= klingt. Er hat ja als Geschichtschreiber alle Phasen des= felben im Beiste mitgelebt, als Staatsmann musste er mit der fortgesetzten Bewegung tagtäglich kämpfen und ringen, und nicht selten mag diesem Sohn der Revolution die Mutter sehr lästig, sehr fatal ge= worden sein; denn er weiß sehr gut, dass die alte Frau kapabel wäre, ihm selber den Kopf abschlagen zu lassen. — Sie ist nämlich nicht von sanstem Naturell; ein Berliner würde sagen: Sie hat kein Gemüth. Wenn die Herren Söhne sie zuweilen schlecht behandeln, so muß man nicht vergessen, dass sie selber, die alte Frau, für ihre Kinder nies mals dauernde Zärtlichkeit bewiesen und die besten immer ermordet hat\*).

[Wir sind gesonnen, Jedem Gerechtigkeit wisterschren zu lassen und von Herrn Thiers nicht Dinge zu verlangen, die nicht in seinem Wesen liegen und mit seiner Geschichte unvereinbar sind. Wir haben seinen Patriotismus gerühmt, wir wolslen auch seine Genialität anerkennen. Sonderbar genug ist es, daß diese heterogenen Vorzüge in diesem Manne vereinigt sind. Ja, er ist nicht bloß ein patriotischer Franzose, sondern auch ein Mensch von Genie, und manchmal, wenn er zu diesem Beswusstsein gelangt, vergisst er sein beschränkt örtliches Nationalgefühl, es ergreift ihn die Ahnung eines,

<sup>\*)</sup> In der französischen Ausgabe sindet sich hier noch der Satz: "Comme il y a des enfants terribles, il y a aussi des mères terribles; et vous, maman, vous êtes de ce nombre!"

Der Herausgeber.

so zu sagen, zeitlichen Weltbürgerthums, und in solchem Momente sprach er einst die merkwürdigen Worte: "Ich liebe mein Jahrhundert, denn dieses ist ein Vaterland, das ich in der Zeit besitze."]

## XXXI.

Paris, den 31. März 1841.

Die Debatten in der Deputiertenkammer über das literarische Eigenthum sind sehr unersprießlich. Es ist aber jedenfalls ein bedeutendes Zeichen der Zeit, dass die heutige Gesellschaft, die auf dem Eigenthumsrechte basiert ist, auch den Geistern eine gewisse Theilnahme an solchem Besitzprivilegium gestatten möchte, aus Billigkeitsgesühl oder vielleicht auch als Bestechung! Kann der Gedanke Eigensthum werden? Ist das Licht das Eigenthum der Flamme, wo nicht gar des Kerzendochts? Ich entshalte mich jedes Urtheils über solche Frage, und freue mich nur darüber, dass ihr dem armen Dochte, der sich brennend verzehrt, eine kleine Bergütung verwilligen wollt für sein großes, gemeinnütziges Beleuchtungsverdienst!

Das Schickfal des Mehemed Ali wird hier weniger besprochen, als man glauben sollte; doch will es mich bedünken, als herrsche in den Gemüsthern ein um so tieferes Mitleid für den Mann, der dem Sterne Frankreichs zu viel vertraut hat. Das Ansehen der Franzosen im Orient geht versloren, und dieser Verlust wirkt auch misslich auf ihre occidentalischen Verhältnisse; Sterne, an die man nicht mehr glauben kann, erbleichen. — Als die amerikanischen Händel sich so bedenklich gestalzteten, ward von englischer Seite die Ausgleichung der ägyptischen Erblichkeitsfrage aufs emsigste beztrieben. Frankreich hatte da leichtes Spiel, zum Besten des Paschas zu agieren\*); das Ministerium

<sup>\*)</sup> Statt ber oben nachfolgenden Zeilen, heißt es in der Augsburger Allgemeinen Zeitung weiter: "wir wollen sehen, was für ihn geschieht und ob man ihm die volle Erb- lichkeit seines Paschaliks auswirkt und sichert. Aber auch im Falle diese Erblichkeit für Mehemed Ali eine Wahrheit wird, ist seine Macht ganz zu Grunde gerichtet, und er wird nimmermehr der Macht des Sultans das Gleichgewicht halten können, wie früher, wo vielleicht eben durch das Gleichgewicht der beiden Gegner die Ruhe der türkischen Provinzen erhalten wurde. Die Statthalter derselben verharrten bei dem schwachen Großherrn, weil sie sich vor den übermächtigen Basallen sürchteten; oder auch sie warteten auf den Ausgang des großen Zweikamps, unentschlossen zum Ab-

scheint aber Nichts gethan zu haben, um den gestreusten Alliierten zu retten.

Die amerikanischen Händel sind es aber nicht allein, was die Engländer antreibt, die ägyptische Erblichkeitsfrage so bald als möglich abzufertigen und somit die französische Diplomatic wieder in den Stand zu setzen, an den Berathungen und Beschlüssen der europäischen Großmächte Theil zu nehmen. Die Dardanellenfrage steht drohend vor der Thür, verlangt schnelle Entscheidung, und

fall wie zum Übertritt, im Zaum gehalten durch den Respekt, womit sie schon dem einstigen Sieger huldigten. Die Gegenswart gehorchte gewissermaßen einer Autorität der Zukunft. Jetzt ist auch dieses Bindungsmittel zerstört, Jeder weiß, daß der Pascha nimmermehr zur Alleinherrschaft gelangt, Jeder weiß auch, daß die gepriesene Oberhoheit des Sultans nur eine glänzende Scheinmacht ist, eine morgenländische Fersmanschperbel, eine occidentalische Protokolltäuschung, und Stück vor Stück wird jetzt das ganze Türkenreich auseinsanderfallen, wie einst das ältere Kalisat.

"Wird aber unter diesen Umständen die Ruhe im Orient dergestalt begründet werden können, daß die Konsssifte nicht bis zu uns fortwirken? Ich fürchte, die vielbeslobte Pacifikation, wodurch der Pascha geschwächt und der Sultan nicht gestärkt worden, giebt eben das Signal zu der allgemeinen Auflösung des osmanischen Reiches und zu dem Beginn des großen Erbfolgestreits!" —

₹.

hier rechnen die Englander auf die konferentielle Stütze des französischen Kabinetts, dessen Interessen bei dieser Gelegenheit mit ihren eigenen übereinstimmen, Russland gegenüber\*).

Ja, die sogenannte Dardanellenfrage ist von der höchsten Wichtigkeit, und nicht bloß für die erwähnten Großmächte, sondern für uns Alle, für den Kleinsten wie für den Größten, für ReußsChleizsGreiz und Hinterpommern eben so gut wie für das allmächtige Österreich, für den geringsten Schuhflicker wie für den reichsten Lederfabrikanten; denn das Schicksal der Welt selbst steht hier in

<sup>\*)</sup> Der nachsolgende Theil dieses Briefes sehlt in der Angsburger Allgemeinen Zeitung. Dagegen enthält Letztere noch die Stelle: "Welcher Ausgang steht von dem Zwist mit Amerika zu erwarten? In keinem Fall ein brillanter. Selbst wenn in der Person des Mc Leod das ganze engslische Volk gleichsam in effigie gehenkt würde, dürste sich John Vull doch noch lange besinnen, che er eine ernste Vorzerei mit Jonathan begänne. Er ist vor allen Dingen ein berechnender Geschäftsmann, und eine Ehrensache lockt ihn nicht unwiderstehlich, wenn dabei materiell mehr zu verliezren als zu gewinnen ist, wie hier der Fall. Obgleich wir beide Völker des Egoismus nicht sonderlich lieben, so wolzlen wir doch nicht wünschen, daß es zwischen ihnen zum Kriege komme — der Krieg ist eine ansteckende Krankheit."

Frage, und diese Frage muß an den Dardanellen gelöst werden, gleichviel in welcher Beise. So lange Dieses nicht geschehen, kränkelt Europa an einem heimlichen Übel, das ihm keine Ruhe lässt, und das, je später, desto entsetlicher am Ende zum Aus= bruch kommt. Die Dardanellenfrage ist nur ein Symptom der orientalischen Frage selbst, der tür= kischen Erbschaftsfrage, des Grundübels, woran wir siechen, des Krankheitsstoffs, der im europäischen Staatsförper gährt, und der leider nur gewaltsam ausgeschieden, vielleicht nur mit dem Schwert aus= geschnitten werden fann. Wenn sie auch von ganz andern Dingen sprechen, so schielen doch alle Macht= haber nach den Dardanellen, nach der hohen Pforte, nach dem alten Byzanz, nach Stambul, nach Konstantinopel — das Gebreste hat viele Namen. Wäre im europäischen Staatsrechte das Princip der Volks= souveränetät sanktioniert, so konnte das Zusammen= brechen des osmanischen Kaiserthums nicht für die übrige Welt so gefährlich sein, da alsdann in dem aufgelösten Reiche die einzelnen Völker sich bald ihre besondern Regenten selbst erwählen und sich so gut als möglich fortregieren lassen würden. Aber im allergrößten Theil Europa's herrscht noch das Dogma des Absolutismus, wonach Land und Leute das Eigenthum des Fürsten sind, und dieses Eigen=

thum durch das Recht des Stärkern, durch die ultima ratio regis, das Kanonenrecht, erwerbbar ist. — Was Wunder, daß keiner der hohen Poten= taten den Ruffen die große Erbschaft gönnen wird, und jeder ein Stud von dem morgenländischen Ruchen haben will; jeder wird Appetit bekommen, wenn er sieht, wie die Barbaren des Nordens sich gütlich thun, und der kleinste deutsche Duodezfürst wird wenigstens auf ein Biergeld Anspruch machen. Das sind die menschlichen Antriebe, wesshalb der Untergang der Türkei für die Welt verderblich wer= den muß. Die politischen Beweggründe, warum hauptsächlich England, Frankreich und Österreich nicht erlauben können, dass Russland sich in Kon= stantinopel festsetze, sind jedem Schulknaben ein= leuchtend.

Der Ausbruch eines Krieges, der in der Natur der Dinge liegt, ist aber vor der Hand vertagt. Kurzsichtige Politiker, die nur zu Palliativen ihre Zuflucht nehmen, sind beruhigt und hoffen ungestrübte Friedenstage. Besonders unsre Financiers sehen wieder Alles im lieblichsten Hoffnungslichte. Auch der größte derselben scheint sich solcher Täusschung hinzugeben, aber nicht zu jeder Stunde. Herr von Rothschild, welcher seit einiger Zeit etzwas unpässlich schien, ist jetzt wieder ganz hergestellt

und sieht gesund und wohl aus. Die Zeichendeuter der Börse, welche sich auf die Physiognomie des großen Barons so gut verstehen, versichern uns, daß die Schwalben des Friedens in seinem Lächeln nisten, das jede Rriegsbesorgnis aus seinem Gesichte verschwunden, dass in seinen Augen keine elektrischen Gewitterfünkthen sichtbar seien, und daß also das entsetliche Kanonendonnerwetter, das die ganze Welt bedrohte, sich gänzlich verzogen habe. Er niese sogar den Frieden. Es ist wahr, als ich das letzte Mal die Ehre hatte, Herrn von Rothschild meine Aufwartung zu machen, strahlte er vom erfreulichsten Wohlbehagen, und seine rosige Laune ging fast über in Poesie; denn, wie ich schon einmal erzählt, in solchen heitern Momenten pflegt der Herr Baron den Redeflus seines Humors in Reimen ausströmen zu lassen. Ich fand, dass ihm das Reimen diesmal ganz besonders gelang; nur auf "Konstantinopel" wusste er keinen Reim zu finden, und er kratte sich an dem Ropf, wie alle Dichter thun, wenn ihnen der Reim fehlt. Da ich selbst auch ein Stück Poet bin, so erlaubte ich mir, dem Herrn Baron zu bemerken, ob sich nicht auf "Konstantinopel" ein russischer "Zobel" reimen ließe? Aber dieser Reim schien ihm sehr zu missfallen, er behauptete, England würde ihn nie zugeben, und es könnte

dadurch ein europäischer Krieg entstehen, welcher der Welt viel Blut und Thränen und ihm selber eine Menge Geld kosten würde.

Herr von Rothschild ist in der That der beste politische Thermometer; ich will nicht sagen Wetter= frosch, weil das Wort nicht hinlänglich respektvoll klänge. Und man muß doch Respekt vor diesem Manne haben, sei es auch nur wegen des Respettes, den er den meisten Leuten einflößt. Ich besuche ihn am liebsten in den Büreaux seines Komptoirs, wo ich als Philosoph beobachten kann, wie sich das Volk, und nicht bloß das Volk Gottes, sondern auch alle andern Bölker vor ihm beugen und bucken. Das ift ein Krümmen und Winden des Rückgrats, wie es selbst dem besten Afrobaten schwer siele. Ich sah Leute, die, wenn sie dem großen Baron nahten, zusammenzuckten, als berührten sie eine voltaische Säule. Schon vor der Thür seines Rabinetts ergreift Biele ein Schauer der Ehrfurcht, wie ihn einst Moses auf dem Horeb empfunden, als er merkte, daß er auf heiligem Boden stand. Ganz so wie Moses alsbald seine Schuhe auszog, so würde gewiss mancher Mäkler oder Agent de Change, der das Privatkabinett des Herrn von Rothschild zu betreten magt, vorher seine Stiefel ausziehen, wenn er nicht fürchtete, dass alsbann

seine Füße noch übler riechen und den Herrn Baron dieser Mischuft inkommodieren dürfte. Zenes Pripatkabinett ist in der That ein merkwürdiger Ort, welcher erhabene Gedanken und Gefühle erregt, wie der Anblick des Weltmeers oder des gestirnten Himmels — wir sehen hier, wie klein der Mensch und wie groß Gott ist! Denn das Geld ist der Gott unserer Zeit, und Rothschild ist sein Prophet.

Vor mehreren Jahren, als ich mich einmal zu Herrn von Rothschild begeben wollte, trug eben ein galonierter Bedienter das Nachtgeschirr desselben über den Korridor, und ein Börsenspekulant, der in demselben Augenblick vorbeiging, zog ehrfurchts= voll seinen Hut ab vor dem mächtigen Topfe. So weit geht, mit Respekt zu sagen, der Respekt ge= wisser Leute. Ich merkte mir den Namen jenes devoten Mannes, und ich bin überzeugt, daß er mit der Zeit ein Millionär sein wird. Als ich einst dem Herrn \* erzählte, dass ich mit dem Baron Rothschild in den Gemächern seines Komptoirs en famille zu Mittag gespeist, schlug Jener mit Erstaunen die Hände zusammen, und sagte mir, ich hätte hier eine Ehre genoffen, die bisher nur den Rothschilds von Geblüt oder allenfalls einigen regierenden Fürsten zu Theil geworden, und die er sclbst mit der Hälfte seiner Nase einkaufen würde.

Ich will hier bemerken, dass die Nase des Herrn \*, selbst wenn er die Hälfte einbüßte, dennoch eine hinlängliche Länge behalten würde.

Das Romptoir des Herrn von Rothschild ist sehr weitläufig, ein Labyrinth von Sälen, eine Raserne des Reichthums; das Zimmer, wo der Baron von Morgen bis Abend arbeitet — er hat ja nichts Andres zu thun als zu arbeiten — ift jüngst sehr verschönert worden. Auf dem Kamin steht jetzt die Marmorbüste des Kaisers Franz von Östreich, mit welchem das Haus Rothschild die meisten Ge= schäfte gemacht hat. Der Herr Baron will über= haupt aus Pietät die Busten von allen europäi= schen Fürsten anfertigen lassen, die durch sein Haus ihre Anleihen gemacht, und diese Sammlung von Marmorbüften wird eine Walhalla bilden, die weit großartiger sein dürfte, als die Regensburger. Ob Herr Rothschild seine Walhallagenossen in Reimen ober im ungereimten königlich bairischen Lapidarstil feiern wird, ist mir unbekannt.

## XXXII.

Paris, den 29. April 1841.

Ein eben so bedeutungsvolles wie trauriges Ereignis ift das Verdikt der Jury, wodurch der Redakteur des Journals "La France" von der Ansklage absichtlicher Beleidigung des Königs [gänzlich] freigesprochen wurde. Ich weiß wahrlich nicht, wen ich hier am meisten beklagen soll! Ist es jener König, dessen Ehre durch verfälschte Briefe befleckt wird, und der dennoch nicht wie jeder Andere sich in der öffentlichen Meinung rehabilitieren kann? Was jedem Andern in solcher Bedrängnis gestattet ist, bleibt ihm grausam versagt. Seder Andere, der sich in gleicher Weise durch falsche Briefe von landesverrätherischem Inhalt dem Publikum gegenzüber bloßgestellt sähe, könnte es dahin bringen, sich förmlich in Anklagezustand sezen zu lassen, und

in Folge seines Processes die Unechtheit jener Briefe aufs bündigste zu erweisen. Gine folche Chrenret= tung giebt es aber nicht für den König, den die Berfassung für unverletlich erklärt und nicht perfönlich vor Gericht zu stellen erlaubt. Noch weni= ger ift ihm das Duell gestattet, das Gottesurtheil, das in Ehrensachen noch immer eine gewisse justi= ficierende Geltung bewahrt; Ludwig Philipp mus ruhig auf sich schießen lassen, darf aber nimmer= mehr felbst zur Pistole greifen, um von seinen Beleidigern Genugthuung zu fordern. Eben so wenig kann er im üblich patigen Stile eine abgedrungene Erklärung gegen seine Verleumder in den respektiven Landeszeitungen inserieren laffen; denn, ach! Könige, wie große Dichter, dürfen sich nicht auf solchem Wege vertheidigen und müssen Lügen, die man über ihre Person verbreitet, mit schweigender Langmuth ertragen. In der That, ich hege das schmerzlichste Mitgefühl für den königlichen Dulder, deffen Krone nur eine Zielscheibe der Berleumdung, und beffen Scepter, wo es eigene Bertheidigung gilt, minder brauchbar, wie ein gewöhn= licher Stock. — Ober soll ich noch weit mehr euch bedauern, ihr Legitimisten, die ihr euch als die aus= erwählten Paladine des Ronalismus gebärdet, und dennoch in der Person Ludwig Philipp's das Wesen

bes Königthums, das fönigliche Ansehen, herabgeswürdigt habt? Sedenfalls habe ich Witleid mit euch, wenn ich an die schrecklichen Folgen denke, die ihr durch solchen Frevel zunächst auf eure eignen thörichten Häupter herabruft! Wit dem Umsturz der Wonarchie harrt euer wieder daheim das Beil und in der Fremde der Bettelstab. Ja, euer Schicksal wäre jetzt noch weit schmählicher als in früheren Tagen; euch, die gesoppten Kompères eurer Henker, würde man nicht mehr mit wildem Zorn tödten, sondern mit höhnischem Gelächter, und in der Fremde würde man euch nicht mehr mit jener Ehrfurcht, die einem unverschuldeten Unglück gebührt, sondern mit Geringschätzung das Almosen hinreichen.

Was soll ich aber von den guten Leuten der Jury sagen, die in wetteisernder Verblendung das Brecheisen legten an das Fundament des eignen Hauses? Der Grundstein, worauf ihre ganze bürsgerliche Staatsboutik ruht, die königliche Autorität, ward durch jenes beleidigende und schmachvolle Versdikt heillos gelockert. Die ganze verderbliche Bedeutung dieses Verdikts wird jetzt allmählich erkannt, es ist das unaufhörliche Tagesgespräch, und mit Entsetzen sieht man, wie der fatale Ausgang des Processes ganz systematisch ausgebeutet wird. Die verfälschten Briefe haben jetzt eine legale Stütze,

und mit der Unverantwortlichkeit steigt die Frech= heit bei den Feinden der bestehenden Ordnung. In diesem Augenblick werden lithographierte Kopien der vorgeblichen Autographen in unzähligen Exemplaren über ganz Frankreich verbreitet, und die Arglist reibt sich vergnügt die Hände ob des gelungenen Meister= ftücks. Die Legitimisten rufen Biktoria, als hätten fie eine Schlacht gewonnen. Glorreiche Schlacht, wo die Kontemporane, die Wittme der großen Armee, die verrufene Madame de St. Elme, das Banner trug! Der edle Baron Larochejaquelin beschirmte mit seinem Wappenschild diese neue Jeanne d'Arc. Er verbürgt ihre Glaubwürdigkeit — warum nicht auch ihre jungfräuliche Reinheit? Vor Allen aber verbankt man diesen Triumph dem großen Berrher, dem bürgerlichen Dienstmann der legitimistischen Ritterschaft \*), der immer geistreich spricht, gleichviel für welche schlechte Sache.

Indessen, hier in Frankreich, dem Lande der Parteien, wo den Ereignissen alle ihre Konsequen-

<sup>\*) &</sup>quot;der immer sehr gut sicht und gut bezahlt wird." schließt dieser Satz in der Augsburger Allgemeinen Zeitung.
— In der französischen Ausgabe (wo diese Zeilen zugleich den Schluß des Briefes bilden) heißt es: "dessen Honorar, wie exorbitant es auch sei, niemals die Höhe seines unschätz-baren Talentes erreichen wird."

zen unmittelbar abgepresst werden, geht die bose Wirkung immer Hand in Hand mit einer mehr oder minder heilsamen Gegenwirkung. Und Dieses zeigt sich auch bei Gelegenheit jenes unglückseligen Berdifts. Die argen Folgen desselben werden für den Moment einigermaßen neutralisiert durch den Bubel und das Siegesgeschrei, das die Legitimi= sten erheben; das Bolk hasst sie so sehr, dass es all seinen Unmuth gegen Ludwig Philipp vergisst, wenn jene Erbfeinde des neuen Frankreichs allzu jauchzend über ihn triumphieren. Der schlimmste Vorwurf, der gegen den König in jungster Zeit auf= gebracht wurde, war ja eben, dass man ihn beschul= digte, er betreibe allzu eifrig seine Aussöhnung mit den Legitimisten und opfre ihnen die demokratischen Interessen. Deschalb erregte die Beleidigung, die dem König gerade durch diese frondierenden Edel= leute widerfuhr, zunächst eine gewisse Schadenfreude bei der Bourgeoisie, die, angehetzt durch die Jour= nale des unzufriedenen Mittelftandes, von den reaktionären Vorsätzen des jetigen Ministeriums die verdrießlichsten Dinge fabelt.

Welche Bewandtnis hat es aber mit jenen reakstionären Vorsätzen, die man absonderlich Herrn Suizot zuschreibt? Ich kann ihnen keinen Glauben schensken. Suizot ist der Mann des Widerstandes, aber

nicht der Reaktion. Und seid überzeugt, daß man ihn ob seines Widerstandes nach oben schon längst verabschiedet hätte, wenn man nicht seines Wider= standes nach unten bedürfte. Sein eigentliches Beschäft ift die thatsächliche Erhaltung jenes Regiments der Bourgeoisie, das von den marodierenden Nach= züglern der Vergangenheit eben so grimmig bedroht wird, wie von der plünderungssüchtigen Avantgarde der Zukunft. Herr Guizot hat sich eine schwierige Aufgabe gestellt, und sach! Niemand weiß ihm Dank dafür. Am undankbarsten wahrlich zeigen sich gegen ihn eben jene guten Bürger, die seine starke Hand schirmt und schützt, benen er aber nie vertraulich die Hand giebt, und mit deren kleinlichen Leiden= schaften er nie gemeinschaftliche Sache macht. lieben ihn nicht, diese Spiegburger, denn er lacht nicht mit ihnen über Voltaire'sche Wite, er ist nicht industriell, und tanzt nicht mit ihnen um den Mai= baum der Gloire! Er trägt das Haupt sehr hoch, und ein melancholischer Stolz spricht aus allen sei= nen Zügen: "Ich könnte vielleicht etwas Besseres thun, als für dieses Lumpenpack in mühsamen Ta= geskämpfen mein leben vergeuden!" Das ist in der That der Mann, der nicht sehr zärtlich um Popu= larität buhlt, und sogar den Grundsatz aufgestellt hat, dass ein guter Minister unpopulär sein müsse.

Er hat nie der Menge gefallen wollen, sogar nicht in jenen Tagen der Restauration, wo er als ge= lehrter Bolkstribun am herrlichsten gefeiert wurde. Als er in der Sorbonne seine denkwürdigen Borlesungen hielt und der Beifall der Jugend sich ein bischen allzu stürmisch äußerte, dämpfte er selber diesen huldigenden Lärm mit den strengen Worten: "Meine Herren, auch im Enthusiasmus muß die Ordnung vorwalten!" Ordnungsliebe ist überhaupt ein vorstechender Zug des Buizot'schen Charakters, und schon aus diesem Grunde wirkte sein Mini= sterium sehr wohlthätig in der Konfusion der Ge= genwart. Man hat ihn wegen dieser Ordnungsliebe nicht selten der Pedanterie beschuldigt, und ich ge= stehe, der schroffe Ernst seiner Erscheinung wird ge= mildert durch eine gewisse anklebende gelehrte Ma= gisterhaftigkeit, die an unsere deutsche Beimat, be= sonders an Göttingen, erinnert \*). Er ist eben so

<sup>\*)</sup> In der Augsburger Allgemeinen Zeitung findet sich folgender Schluß dieses Briefes: "Es herrscht wirklich etwas Deutsches in seinem Wesen, aber Deutsches von der besten Art: er ist grundgelehrt, grundehrlich, allgemein menschlich, universell. — Wir Deutschen, die wir stolz auf Guizot sein würden, wenn er wirklich unser Landsmann wäre, wir sollsten ihm als französischem Minister wenigstens Gerechtigkeit widersahren lassen, wo seine persönliche Würde in Frage

wenig reaktionär wie Hofrath Heeren, Tychsen oder Eichhorn Solches gewesen — aber er wird nie er-

fteht. In dieser Beziehung kann ich mich nicht genug wunbern, wie ehrenhafte Leute in Deutschland auf ben Gebanten geriethen, als habe die deutsche Presse von der Intervention eines folden Mannes Etwas zu befürchten. Ich weiß nicht, welche Bewandtnis es hat mit den Beklagnissen der "Oberbeutschen Zeitung;" aber ich weiß, daß nur Irrthum ober böswillige Auslegung im Spiele fein fann, wenn man einen Buigot für den Inftigator von Beschränkungen hält, womit ein deutsches Blatt von seiner örtlichen Cenfurbehörde bebroht worden sei. Einen solchen Vorwurf las ich in der gestern hier angekommenen 113ten Nummer der "Allgemeinen Zeitung." Ich habe nicht die Ehre, dem Herrn Guizot perfönlich nahe zu stehen, fonft murbe ich gewiß jenem unmurbigen Vorwurf mit bestimmteren Angaben widersprechen können. So Biel kann ich jedoch behaupten: mehr als irgend Zemand in Frankreich hegt Herr Buizot die größten Sympathien für die Unabhängigkeit des deutschen Schriftthums und die freie Entwicklung des deutschen Beiftes, und in diefem Bewusstsein glaubt er sich unserer intelligenten Anerkennung so sicher, daß er jüngst einem meiner Landsleute bas naive Kompliment machte: "Gin Deutscher wird mich nimmermehr für reaktionär halten.""

Die Bemerkung Heine's über die Anschuldigung, Guis zot sei der Instigator der erwähnten Preßfreiheits=Beschränstungen in Deutschland, war bei dem Abdruck in der Augssburger Allgemeinen Zeitung von der redaktionellen Rote begleitet: "Schon ein früheres Schreiben eines andern uns lauben, daß man die Pedelle prügle oder sich sons stig auf der Weenderstraße herumbalge und die Lasternen zerschlage.

serer Pariser Korrespondenten versicherte, daß Herr Guizot keinen Theil an jenem von öffentlichen Blättern berichteten dipsomatischen Schritt habe."

Der Herausgeber.

nicht der Reaktion. Und seid überzeugt, daß man ihn ob seines Widerstandes nach oben schon längst verabschiedet hatte, wenn man nicht seines Wider= standes nach unten bedürfte. Sein eigentliches Beschäft ift die thatsächliche Erhaltung jenes Regiments der Bourgeoisie, das von den marodierenden Nach= züglern der Vergangenheit eben so grimmig bedroht wird, wie von der plünderungssüchtigen Avantgarde der Zukunft. Herr Guizot hat sich eine schwierige Aufgabe gestellt, und sach! Niemand weiß ihm Dank dafür. Am undankbarsten wahrlich zeigen sich gegen ihn eben jene guten Bürger, die seine starke Hand schirmt und schützt, benen er aber nie vertraulich die Hand giebt, und mit deren kleinlichen Leiden= schaften er nie gemeinschaftliche Sache macht. Sie lieben ihn nicht, diese Spießbürger, denn er lacht nicht mit ihnen über Voltaire'sche Witze, er ist nicht industriell, und tanzt nicht mit ihnen um den Mai= baum der Gloire! Er trägt das Haupt sehr hoch, und ein melancholischer Stolz spricht aus allen sei= nen Zügen: "Ich könnte vielleicht etwas Besseres thun, als für dieses Lumpenpack in mühsamen Ta= geskämpfen mein leben vergeuden!" Das ist in der That der Mann, der nicht sehr zärtlich um Popu= larität buhlt, und sogar den Grundsatz aufgestellt hat, bafe ein guter Minister unpopular fein muffe.

Er hat nie der Menge gefallen wollen, sogar nicht in jenen Tagen der Restauration, wo er als gelehrter Bolkstribun am herrlichsten gefeiert murde. Als er in der Sorbonne seine denkwürdigen Bor-Tefungen hielt und der Beifall der Jugend sich ein bischen allzu stürmisch äußerte, dämpfte er selber diesen huldigenden garm mit den strengen Worten: "Meine Herren, auch im Enthusiasmus muß die Ordnung vorwalten!" Ordnungsliebe ist überhaupt ein vorstechender Zug des Guizot'schen Charakters, und schon aus diesem Grunde wirkte sein Mini= sterium sehr wohlthätig in der Konfusion der Ge= genwart. Man hat ihn wegen dieser Ordnungsliebe nicht selten der Pedanterie beschuldigt, und ich ge= stehe, der schroffe Ernst seiner Erscheinung wird ge= mildert durch eine gewisse anklebende gelehrte Ma= gisterhaftigkeit, die an unsere deutsche Beimat, be= sonders an Göttingen, erinnert \*). Er ist eben so

<sup>\*)</sup> In der Augsburger Allgemeinen Zeitung findet sich folgender Schluß dieses Brieses: "Es herrscht wirklich etwas Deutsches in seinem Wesen, aber Deutsches von der besten Art: er ist grundgelehrt, grundehrlich, allgemein menschlich, universell. — Wir Deutschen, die wir stolz auf Guizot sein würden, wenn er wirklich unser Landsmann wäre, wir sollsten ihm als französischem Minister wenigstens Gerechtigkeit widersahren lassen, wo seine persönliche Würde in Frage

wenig reaktionär wie Hofrath Heeren, Tychsen oder Eichhorn Solches gewesen — aber er wird nie er-

fteht. In dieser Beziehung kann ich mich nicht genug wunbern, wie ehrenhafte Leute in Deutschland auf den Gedanken geriethen, als habe die deutsche Presse von der Intervention eines folden Mannes Etwas zu befürchten. Ich weiß nicht, welche Bewandtnis es hat mit den Beklagnissen der "Oberbeutschen Zeitung;" aber ich weiß, daß nur Irrthum ober böswillige Auslegung im Spiele sein kann, wenn man einen Buizot für den Instigator von Beschränkungen hält, womit ein deutsches Blatt von seiner örtlichen Cenfurbehörde bebroht worden sei. Einen folden Vorwurf las ich in der gestern hier angekommenen 113ten Nummer der "Allgemeinen Zeitung." Ich habe nicht die Chre, dem Herrn Guizot perfönlich nabe zu stehen, fonft würde ich gewiß jenem unwürbigen Vorwurf mit bestimmteren Angaben widersprechen können. So Viel kann ich jedoch behaupten: mehr als irgend Jemand in Frankreich hegt Herr Buizot die größten Sympathien für die Unabhängigkeit des deutschen Schriftthums und die freie Entwicklung des deutschen Beiftes, und in die= fem Bewusstsein glaubt er sich unserer intelligenten Anerkennung so sicher, daß er jüngst einem meiner Landsleute bas naive Rompliment machte: "Gin Deutscher wird mich nimmermehr für reaktionär halten.""

Die Bemerkung Heine's über die Anschuldigung, Guis zot sei der Instigator der erwähnten Preßfreiheits=Beschränskungen in Deutschland, war bei dem Abdruck in der Augssburger Allgemeinen Zeitung von der redaktionellen Note begleitet: "Schon ein früheres Schreiben eines andern uns lauben, daß man die Pedelle prügle oder sich son= stig auf der Weenderstraße herumbalge und die La= ternen zerschlage.

serer Pariser Korrespondenten versicherte, daß Herr Guizot keinen Theil an jenem von öffentlichen Blättern berichteten diplomatischen Schritt habe."

Der Herausgeber.

#### XXXIII.

Paris, den 19. Mai 1841.

Borigen Sonnabend hielt diejenige Sektion des Institut=royal, welche sich Académie des sciences morales et politiques nennt, eine ihrer merk=würdigsten Sitzungen. Der Schauplatz war, wie gewöhnlich, jene Halle des Palais Mazarin, die durch ihre hohe Wölbung, sowie durch das Per=sonal, das manchmal dort seinen Sitz nimmt, so oft an die Kuppel des Invalidendoms erinnert. In der That, die andern Sektionen des Instituts, die dort ihre Vorträge halten, zeugen nur von greisenhafter Ohnmacht, aber die oben erwähnte Académie des sciences morales et politiques macht eine Ausnahme und trägt den Charakter der Frische und Kraft. Es herrscht in dieser letzten Sektion ein großartiger Sinn, während die Ein=

richtung und der Gesammtgeift des Institut-ronal fehr kleinlich ift. Ein Witling bemerkte fehr richtig: "Diesmal ist der Theil größer als das Ganze." ber Versammlung vom vorigen Sonnabend athmete eine ganz besonders jugendliche Regung; Cousin, welcher präsidierte, sprach mit jenem mu= thigen Feuer, das manchmal nicht sehr wärmt, aber immer leuchtet; und gar Mignet, welcher bas Gedächtnis des verstorbenen Merlin de Douai, des berühmten Buristen und Konventglieds, zu feiern hatte, sprach so blühend schön wie er felbst aussieht. Die Damen, die den Sitzungen der Section des sciences morales et politiques immer in großer Anzahl beiwohnen, wenn ein Vortrag des schönen Secrétaire perpétuel angefündigt ist, kommen dort= hin vielleicht mehr um zu sehen als um zu hören, und da viele darunter sehr hübsch sind, so wirkt Anblick manchmal störend auf die Zuhörer. Was mich betrifft, so fesselte mich diesmal der Gegenstand der Mignet'schen Rede ganz ausschließ= lich, denn der berühmte Geschichtschreiber der Revolution sprach wieder über einen der wichtigsten Führer der großen Bewegung, welche das bürger= liche Leben der Franzosen umgestaltet, und jedes Wort war hier ein Resultat interessanter Forschung. Ba, Das war die Stimme des Geschichtschreibers,

des wirklichen Chefs von Klio's Archiven, und es schien, als hielt er in den Händen jene ewigen Tabletten, worin die strenge Göttin bereits ihre Urtheilssprüche eingezeichnet. Nur in der Wahl der Ausdrucke und in der milbernden Betonung bekundete sich manchmal die traditionelle Lobpflicht des Akademikers. Und bann ist Mignet auch Staats= mann, und mit kluger Scheu mufften die Tagesverhältnisse berücksichtigt werden bei der Besprechung der jüngsten Vergangenheit. Es ist eine bedenkliche Aufgabe, den überstandenen Sturm zu beschreiben, während wir noch nicht in den Hafen gelangt find. Das französische Staatsschiff ist vielleicht noch nicht so wohl geborgen, wie der gute Mignet meint. Unfern vom Redner, auf einer der Banke mir gegen= über, sah ich Herrn Thiers, und sein Lächeln war für mich fehr bedeutungsvoll bei denjenigen Stellen, wo Mignet mit allzu großer Behagnis von der defi= nitiven Begründung der modernen Zustände sprach - so lächelt Aolus, wenn Daphnis am windstillen Ufer des Meeres die friedliche Flöte blaft!

Die ganze Rede von Mignet dürfte Ihnen in Kurzem gedruckt zu Gesicht kommen, und die Fülle des Inhalts wird Sie alsdann gewiss erfreuen; aber nimmermehr kann die bloße Lektüre den lebendigen Vortrag ersetzen, der, wie eine tiefsinnige

Musik, im Zuhörer eine Reihenfolge von Ideen anregt. So klingt mir noch beständig im Gedächt= nis eine Bemerkung, die der Redner in wenigen Worten hinwarf, und die dennoch fruchtbar an wichtigen Gedanken ist. Er bemerkte nämlich, wie ersprießlich es sei, das das neue Gesetzbuch ber Franzosen von Männern abgefasst worden, die aus wilden Drangsalen der größten Staatsum= wälzung so eben hervorgegangen, und folglich die menschlichen Passionen und zeitlichen Bedürfnisse gründlichst kennen gelernt hatten. Ja, beachten wir diesen Umstand, so will es uns bedünken, als be= günstigte derselbe ganz besonders die jezige französische Legislation, als verliehe er einen ganz außerordentlichen Werth jenem Code Napoléon und dessen Kommentarien, welche nicht wie andere Rechts= bücher von müßigen und kühlen Kasuisten angefertigt, sind, sondern von glühenden Menschheitsrettern, die alle Leidenschaften in ihrer Nacktheit gesehen und in die Schmerzen aller neuern Lebensfragen durch die That eingeweiht worden. Von dem Beruf unserer Zeit zur Gesetzgebung hat die philosophische Schule in Deutschland eben so unrichtige Begriffe, wie die historische; erstere ist todt, und letztere hat noch nicht gelebt.

Die Rede, womit Victor Cousin vorigen Sonnabend die Sitzung der Atademie eröffnete, athmete einen Freiheitssinn, den wir immer mit Freude bei ihm anerkennen werden. Er ift übrigens in diesen Blättern von einem unfrer Kollegen so reichlich gelobhudelt worden, dass er vor der Hand Dessen genug haben dürfte. Nur so Viel wollen wir erwähnen, daß der Mann, den wir früherhin nicht sonderlich liebten, uns in der letzten Zeit zwar keine mahrliche Zuneigung, aber eine bessere Anerkennung einflößte. Armer Cousin, wir haben dich früherhin sehr malträtiert, dich, der du immer für uns Deutsche fo liebreich und freundlich marest. Sonderbar, eben während der treue Zögling der deutschen Schule, der Freund Hegel's, unser Victor Cousin, in Frankreich Minister war, brach in Deutschland gegen die Franzosen jener blinde Groll los, der jetzt allmäh= lich schwindet und vielleicht einst unbegreiflich sein wird. Ich erinnere mich, zu jener Zeit, vorigen Herbst, begegnete ich Herrn Cousin auf dem Boulevard des Italiens, wo er vor einem Kupferstich= laden stand und die dort ausgestellten Bilder von Overbeck bewunderte. Die Welt war aus ihren Angeln geriffen, ber Kanonendonner von Beirut, wie eine Sturmglocke, weckte alle Kampflust bes Orients und des Occidents, die Phramiden Agyp-

tens zitterten, diesseits und jenseits des Rheins wette man die Säbel — und Victor Cousin, da= maliger Minister von Frankreich, stand ruhig vor dem Bilderladen des Boulevard des Italiens, und bewunderte die stillen, frommen Heiligenköpfe von Overbeck, und sprach mit Entzücken von der Vor= trefflichkeit deutscher Kunst und Wissenschaft, von unserem Gemüth und Tiefsinn, von unserer Be= rechtigkeitsliebe und Humanität. "Aber um des Himmels willen," unterbrach er sich plötzlich, wie aus einem Traum erwachend, "was bedeutet die Raserci, womit ihr in Deutschland jetzt plötlich gegen uns schreit und lärmt?" Er konnte biese Berserkerwuth nicht begreifen, und auch ich begriff Nichts davon, und, Arm in Arm über den Boulevard hin= wandelnd, erschöpften wir uns in lauter Ronjekturen über die letten Gründe jener Feindseligkeit, bis wir an das Passage des Panoramas gelang= ten, wo Cousin mich verließ, um sich bei Marquis ein Pfund Chocolade zu kaufen.

Ich konstatiere mit besonderer Vorliebe die kleinsten Umstände, welche von der Sympathie zeusgen, die ich in Betreff Deutschlands bei den französischen Staatsmännern finde. Dass wir Dersgleichen bei Guizot antreffen, ist leicht erklärlich, da seine Anschauungsweise der unsrigen verwandt

ist, und er die Bedürfnisse und das gute Recht des deutschen Volks sehr gründlich begreift. ses Verständnis versöhnt ihn vielleicht auch mit unsern beiläufigen Bekehrtheiten; die Worte: "Tout comprendre, c'est tout pardonner" sas ich die= fer Tage auf dem Petschaft einer schönen Dame. Guizot mag immerhin, wie man behauptet, von puritanischem Charakter sein, aber er begreift auch Andersfühlende und Andersdenkende. Sein Beift ist auch nicht poesiefeindlich eng und dumpf; dic= fer Puritaner mar es, welcher den Franzosen eine Übersetzung des Shakspeare gab, und als ich vor mehren Jahren über den brittischen Dichterkönig schrieb, wusste ich den Zauber seiner phantaftischen Komödien nicht besser zu erörtern, als indem ich den Kommentar jenes Puritaners, des Stutkfopfs Buizot, wörtlich mittheilte \*).

Sonderbar! das kriegerische Ministerium vom 1. März, das jenseits des Rheines so verschrien ward, bestand zum größten Theil aus Männern, welche Deutschland mit dem treucsten Eiser verchrsten und liebten. Neben jenem Victor Cousin, wels cher begriffen, dass bei Immanuel Kant die beste

<sup>\*)</sup> Siehe "Shakspeare's Mädchen und Frauen" — H. Heine's sämmtliche Werke, Bd. III, S. 381 ff. Der Herausgeber.

Kritik der reinen Vernunft und bei Marquis die beste Chocolade zu finden, saß damals im Minister= rathe Herr von Remusat, der ebenfalls dem deut= schen Genius huldigte und ihm ein besonderes Stubium widmete. Schon in seiner Jugend übersette er mehrere deutsche dramatische Dichtungen, die er im Théâtre étranger abdrucken ließ. Dieser Mann ist eben so geistreich wie ehrlich, er kennt die Gipfel und die Tiefen des deutschen Volkes, und ich bin überzeugt, er hat von dessen Herrlichkeit einen hö= hern Begriff als sämmtliche Komponisten des Becker'= schen Lieds, wo nicht gar als der große Niklas Becker selbst! — Was uns in der jüngsten Zeit besonders gut an Remusat gefiel, war die unum= wundene Weise, womit er den guten Leumund eines edlen Waffenbruders\*) gegen verleumderische Insi= nuationen vertheidigte.

<sup>\*)</sup> In der französischen Ausgabe findet sich hier noch der Zwischensatz: "des Chefs des Kabinettes vom 1. März." Der Herausgeber.

#### XXXIV.

Baris, den 22. Mai 1841.

Die Engländer hier schneiden sehr besorgliche Besichter. "Es geht schlecht, es geht schlecht," Das sind die ängstlichen Zischlaute, die sie einander zu= flüstern, wenn sie sich bei Galignani begegnen. Es hat in der That den Anschein, als wackle der ganze großbritannische Staat und sei dem Umsturz nahe, aber es hat nur den Anschein. Dieser Staat gleicht dem Glockenthurm von Bisa; seine schiefe Stellung ängstigt une, wenn wir hinaufblicken, und der Reisende eilt mit rascheren Schritten über den Dom= hof, fürchtend, der große Thurm möchte ihm un= versehens auf den Kopf fallen. Als ich zur Zeit Canning's in London war und den wilden Mee= tings des Radikalismus beiwohnte, glaubte ich, der ganze Staatsbau stürze jetzt zusammen. Meine Freunde, welche England während der Aufregung der Reformbill besuchten, wurden dort von demselsben Angstgefühl ergriffen. Andere, die dem Schauspiel der D'Connell'schen Umtriebe und des katholischen Emancipationslärms beiwohnten, empfanden ähnsliche Beängstigung. Zetzt sind es die Korngesetze, welche einen so bedrohlichen Staatsuntergangssturm veranlassen — aber fürchte dich nicht, Sohn Albion's:

"Kracht's auch, bricht's doch nicht, Bricht's auch, bricht's nicht mit dir!"

Hier zu Paris herrscht in diesem Augenblick große Stille. Man wird es nachgerade müde, beständig von den falschen Briefen des Königs zu sprechen, und eine erfrischende Diversion gewährte uns die Entführung der spanischen Infantin durch Ignaz Gurowski, einen Bruder jenes samosen Adam Gurowski, dessen Sie sich vielleicht noch erinnern. Vorigen Sommer war Freund Ignaz in Mademoisselle Rachel verliebt; da ihm aber der Vater dersselben, der von sehr guter jüdischer Familie ist, seine Tochter verweigerte, so machte er sich an die Prinzessin Isabella Fernanda von Spanien. Alle Hofsbamen beider Kastilien, ja des ganzen Universums, werden die Hände vor Entsehen über dem Kopf

zusammen schlagen — jetzt begreifen sie endlich, daß die alte Welt des traditionellen Respektes ein Ende hat!

[Wer Dieses längst begriffen hat, ist Ludwig Philipp, und deschalb begründete er seine Macht nicht auf die idealen Gefühle der Ehrfurcht, sons dern auf relle Bedürfnisse und nackte Nothwendigskeit. Die Franzosen können ihn nicht entbehren, und an seine Erhaltung ist die ihrige geknüpft. Derselbe Spießbürger, der es nicht der Mühe werth hält, die Ehre des Königs gegen Verleumdungen zu verstheidigen, ja, der selber bei Braten und Wein auf den König losschmäht, er würde dennoch beim ersten Trommelruf mit Säbel und Flinte herbei eilen, um Ludwig Philipp zn schützen, ihn, den Bürgen seiner eigenen politischen Wohlfahrt und seiner gefährsteten Eigenthumsinteressen.

Wir können nicht umhin, bei dieser Gelegenheit zu erwähnen, dass ein legitimistisches Journal, "La France," uns sehr bitterblütig angegriffen, weil wir uns in der "Allgemeinen Zeitung" eine Vertheidigung des Königs zu Schulden kommen ließen. Auf jenen Angriff wollen wir nur flüchtig entgegnen, dass wir von aller Theilnahme an den innern Parteikämpfen Frankreichs sehr entfernt sind. Bei unseren Mitztheilungen in diesen Blättern bezwecken wir zunächst

das eigentliche Verständnis der Dinge und Men= ichen, der Begebenheiten und Verhältnisse, und wir dürfen uns dabei der größten Unparteilichkeit rüh= men — so lange keine vaterländischen Interessen ins Spiel kommen und auf unsere Stimmung ihren Einfluß üben. Wer könnte sich von Ginwirkungen solcher Art ganz frei halten? So mag freilich un= sere Sympathie für französische Staatsmänner, und auch für Ludwig Philipp, manchmal dadurch ge= steigert werden, dass wir ihnen heilsame Gesin= nungen für Frankreich zutrauen. Ich fürchte, ich werde noch oft verleitet werden, günstig von einem Fürsten zu sprechen, der uns vor den Schrecknissen des Kriegs bewahrt hat, und dem wir es verdanken, in friedlicher Muße das Bündnis zwischen Frankreich und Deutschland begründen zu können. Diese Alliance ist jedenfalls natürlicher, als die englische oder gar die russische, von welchen beiden Extremen man hier allmählich zurücklenkt. Ein geheimes Grauen hat doch jedesmal die Franzosen angewandelt, wenn es galt, sich Russland zu nähern; sie hegen eine gewaltige Scheu vor den Umarmungen jener Bären des Mordens, die sie auf den moskowitischen Gis= feldern in Person kennen gelernt. Mit England wollen sie sich jetzt eben so wenig einlassen, nach= dem sie jüngst wieder ein Probchen albionischer Perfidie genossen. Und dann misstrauen sie der Dauer des dortigen Regiments, und sie glauben dasselbe seinem Untergang viel näher, als wirklich der Fall. Die sinkende Richtung des brittischen Staates täuscht sie. Aber fallen wird er dennoch, dieser schiefe Thurm! Die einheimischen Maulwürfe lockern unablässig sein Fundament, und am Ende kommen die Bären des Nordens und schütteln daran mit ungestümen Tatzen. Ein Franzose könnte im Stillen wünschen: Möge der schiefe Thurm endslich niederstürzen und die siegenden Bären unter seinen Trümmern begraben!]



## Heine's

sämmtliche Werke.

## Heinrich Heine's

# sämmtliche Werke.

Rechtmäßige Original=Ausgabe.

Zehnter Band.

Französische Zustände. Dritter Theil.

Hamburg. Soffmann unt Campe.
1862.

# Französische Zustände

nad

### Heinrich Heine.

#### Dritter Cheil.

Die parlamentarische Periode des Bürgerkönigthums. Zweite Hälfte.

Hamburg.

Soffmann unb Campe.
1862.



### Inhalt.

| $oldsymbol{arepsilon}$                                                   | eite |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Borwort des Herausgebers                                                 | VII  |
| Die parlamentarische Periode des Bürgerkönigthums.                       | •    |
| 1841.                                                                    |      |
| XXXV. Volks= und Kunstleben in Paris. — Die<br>Fischer von Ludwig Robert | 7    |
| XXXVI. Der Obelist von Luxor. — Guizot und<br>Thiers. — Paul Delaroche   | 20   |
| XXXVII. Miserabilität der Deputierten= und Pair8= kammer                 | 30   |
| 1842.                                                                    |      |
| XXXVIII. Guizot und die Spaltungen in der Kammer                         | 37   |
| XXXIX. Guizot, Thiers und die orientalische Frage                        | 41   |
| XL. Destutt de Tracy                                                     | 45   |
| XLI. Die Deputiertenwahlen. — Der Kommu=<br>nismus                       | 51   |
| XLII. Die sociale Weltrevolution                                         | 57   |
| XLIII. Der Tod des Herzogs von Orleans                                   | 62   |
| XLIV. Der Herzog von Orleans und der Herzog                              | 67   |

|         |                                                                                                                      | Seite     |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| XLV.    | Die Regentschaftsfrage                                                                                               | <b>72</b> |  |
| XLVI.   | Angst der Bourgeoisie vor dem Kommunis= mus                                                                          | 74        |  |
| XLVII.  | Engländer, Fabrifarbeiter und Chartisten .                                                                           | 80        |  |
| XLVIII. | Stabilität des Ministeriums Guizot                                                                                   | 95        |  |
| XLIX.   | Jahresrückblick                                                                                                      | 103       |  |
| 1843.   |                                                                                                                      |           |  |
| L.      | Die Anstelligkeit der Franzosen. Charles Dusvehrier. — Thiers, Guizot und Molé in ihrem Verhältnis zu Ludwig Philipp |           |  |
| LI.     | Die Eisenbahnen. — James von Rothschild.<br>August Leo                                                               |           |  |
| LII.    | Die Guizot'sche Korruption                                                                                           | 138       |  |
| Retrosp | ettive Auftlärung.                                                                                                   |           |  |
|         | Über Heine's Pension und seine angebliche<br>Naturalisation in Frankreich                                            |           |  |
| LIII.   | Der Kampf zwischen Klerisei und Universität.<br>Michelet und Quinet                                                  | 184       |  |
| LIV.    | Daunou                                                                                                               | 199       |  |
| Anhang. |                                                                                                                      |           |  |
| Rommun  | ismus, Philosophie und Klerisei.                                                                                     |           |  |
|         | Pierre Leroux                                                                                                        | 211       |  |
|         | Die Ultramontanen                                                                                                    |           |  |
| III.    | Billemain und Bictor Cousin                                                                                          | 239       |  |
| Gefängn | isreform und Strafgesetzgebung .                                                                                     | 244       |  |
| Aus ben | Birenäen.                                                                                                            |           |  |
| I.      | Landschaftsbild von Bareges                                                                                          | 256       |  |
| II.     | Das Badeleben und die Badegäste in Ba-<br>règes. — Der Herzog von Nemours                                            |           |  |
| in.     | Der Herzog von Nemours. — Die bürger=<br>liche Gleichstellung und der Nationalreich=                                 | ;         |  |
|         |                                                                                                                      | 271       |  |

#### Vorwort des Herausgebers.

Die politischen Berichte L und LII vom Jahre 1843, sowie der Aufsatz über "Gefängnisresorm und Strafgesetzgebung" sind, wie es scheint, von der Resdaktion der Augsburger "Allgemeinen Zeitung" zusrückgewiesen worden; wenigstens habe ich dieselben in den betressenden Jahrgängen dieses Journals nicht aufgefunden. — Von den angehängten Korresponstenzen über "Kommunismus, Philosophie und Klesrisei," wurden die beiden ersten Briefe, in Versbindung mit dem vorhergehenden Berichte (LIV), unter der Überschrift: "Kampf und Kämpfer," in Nr. 29 und 36 der "Zeitung für die elegante Welt," vom 19. Juli und 6. September 1843, absgedruckt.

Die eingeklammerten Ergänzungen aus ber "Allgemeinen Zeitung" und ber "Zeitung für die

elegante Welt" finden sich im vorliegenden Bande auf den Seiten 9, 24—25, 33, 34—36, 39, 47, 60—61, 68, 71, 73, 78—79, 85—88, 101—102, 106—108, 128, 188, 228, 272, 273 und 275—279.

Aus der französischen Ausgabe ergänzte ich folsgende Stellen:

- S. 101 und dem Better des Mondes
- S. 116—117 Der König erinnert mich mit einer Flöte im Steiß."
- S. 136 und ihren Töchtern mit blonden Haaren, blonden Zähnen und Händen.
- S. 222 in der Festung Spandau oder auf dem Spielberg.

# Französische Zustände.

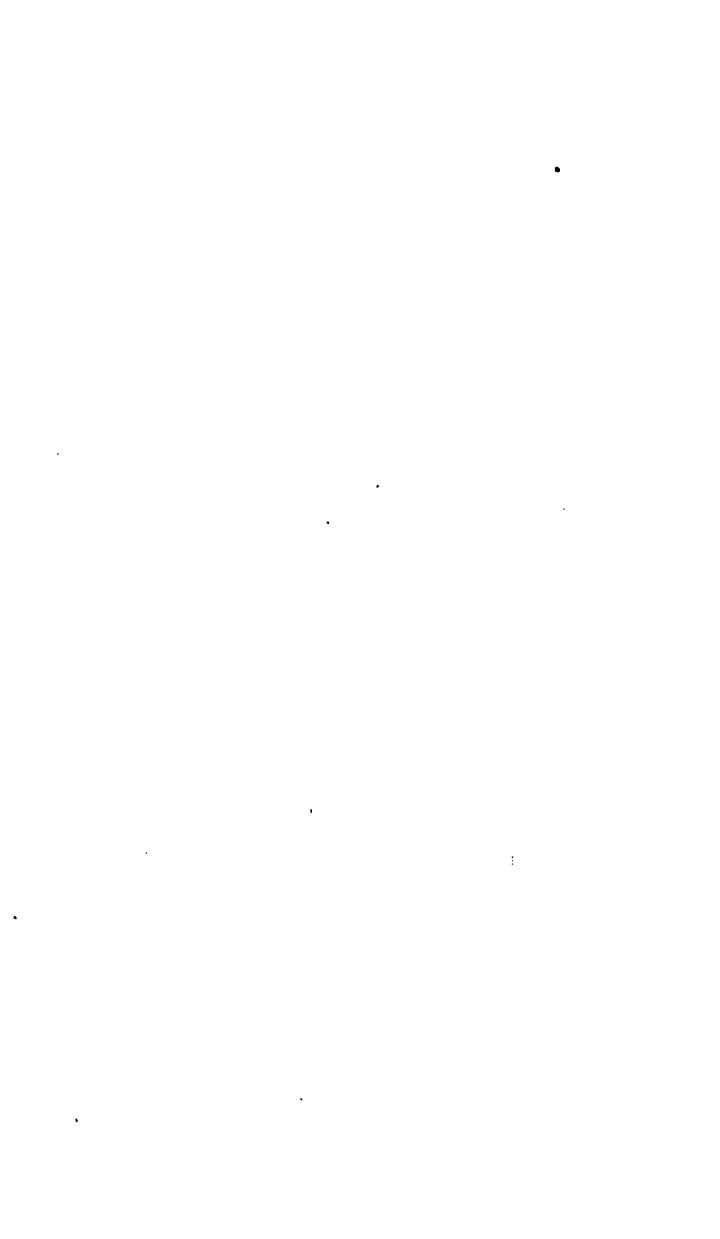

### Lutetia.

Berichte

über

Politif, Kunst und Bolfsleben.

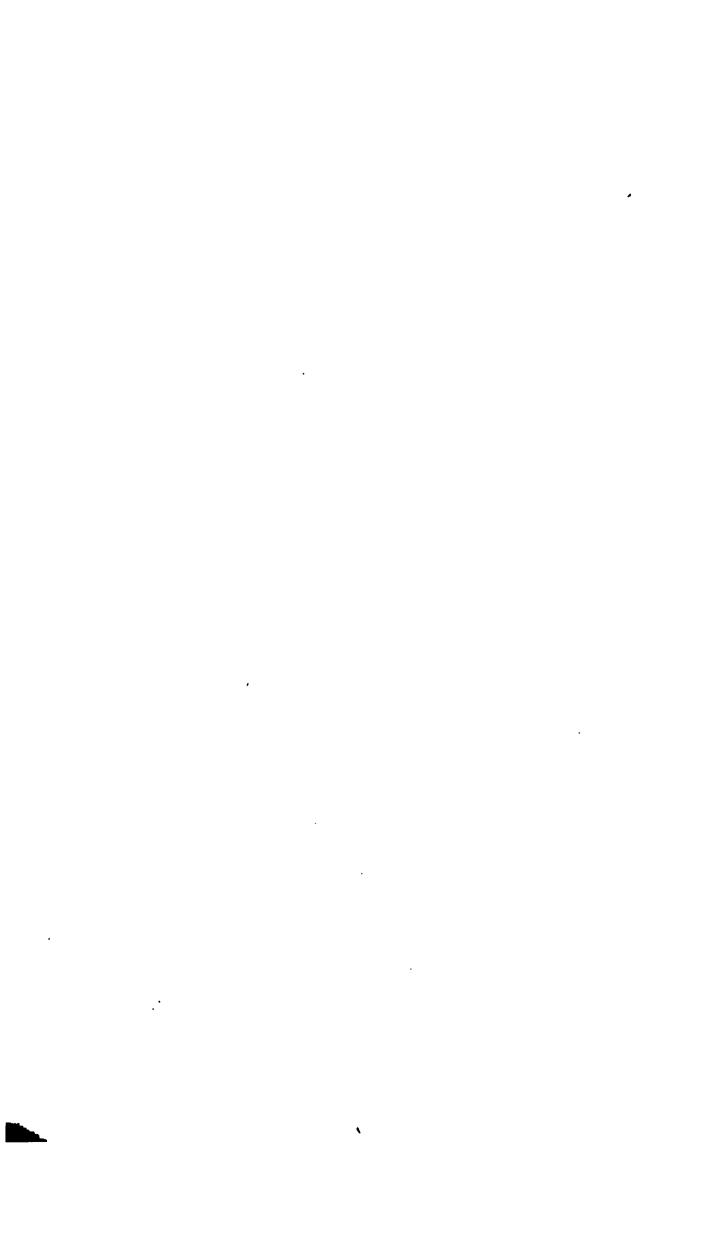

# Die parlamentarische Periode

des Bürgerkönigthums.



#### XXXV.

Paris, den 11. December 1841.

der Geschenke, überbieten sich hier die Kaufmannsläden in den mannigfaltigsten Ausstellungen. Der Anblick derselben kann dem müßigen Flaneur den angenehmsten Zeitvertreib gewähren; ist sein Hirn nicht ganz leer, so steigen ihm auch manchmal Gedanken auf, wenn er hinter den blanken Spiegelfenstern die bunte Fülle der ausgestellten Luxusund Kunstsachen betrachtet und vielleicht auch einen Blick wirst auf das Publikum, das dort neben ihm steht. Die Gesichter dieses Publikums sind so häßelich ernsthaft und leidend, so ungeduldig und drohend, daß sie einen unheimlichen Kontrast bilden mit den Gegenständen, die sie begaffen, und uns die Angst anwandelt, diese Menschen möchten ein-

mal mit ihren geballten Fäusten plötzlich drein= schlagen und all das bunte, klirrende Spielzeug der vornehmen Welt mitsammt dieser vornehmen Welt selbst gar jämmerlich zertrümmern! Wer kein großer Politiker ift, sondern ein gewöhnlicher Fla= neur, der sich wenig kümmert um die Nüance Dufaure und Passy, sondern um die Miene des Bolks auf den Gassen, dem wird es zur festen Überzeugung, das früh ober spät die ganze Bürgerkomödie in Frankreich mitsammt ihren parlamentarischen Hel= denspielern und Komparsen ein ausgezischt schreckliches Ende nimmt und ein Nachspiel aufgeführt wird, welches das Kommunistenregiment heißt! Von langer Dauer freilich kann dieses Nachspiel nicht sein; aber es wird um so gewaltiger die Gemü= ther erschüttern und reinigen; es wird eine echte Tragödie sein.

Die letzten politischen Processe dürften Manschem die Augen öffnen, aber die Blindheit ist gar zu angenehm. Auch will Keiner an die Sefahren erinnert werden, die ihm die süße Segenwart versleiden können. Desshalb grollen sie Alle jenem Manne, dessen strenges Auge am tiefsten hinabblickt in die Schreckensnächte der Zukunft und dessen hartes Wort vielleicht manchmal zur Unzeit, wenn wir eben beim fröhlichsten Mahle sitzen, an die

allgemeine Bedrohnis erinnert. Sie grollen Alle jenem armen Schulmeister Guizot. Sogar die so= genannten Konservativen sind ihm abhold, zum größ= ten Theil, und in ihrer Verblendung glauben sie ihn durch einen Mann ersetzen zu können, dessen heiteres Gesicht und gefällige Rede sie minder schreckt und ängstigt. Ihr konservativen Thoren, die ihr Nichts im Stande seid zu konservieren als eben eure Thorheit, ihr solltet diesen Guizot wie euren Augapfel schonen; ihr solltet ihm bie Mücken ab= wedeln, die radikalen sowohl wie die legitimen, um ihn bei guter Laune zu erhalten; ihr solltet ihm auch manchmal Blumen schicken ins Hotel bes Kapucins, aufheiternde Blumen, Rosen und Beil= chen, [und,] statt ihm burch tägliches Nergeln dieses Logis zu verleiden oder gar ihn hinaus zu intri= guieren, ssolltet ihr ihn vielmehr dort anschmieden mit einer eisernen Rette!] An eurer Stelle hätte ich immer Angft, er möchte ben glänzenden Quälnissen seines Ministerplates plötlich entspringen und sich wieder hinaufretten in sein stilles Gelehrtenstübchen der Rue L'Evêque, wo er einst so idyllisch glücklich lebte unter seinen schafledernen und kalbledernen Büchern.

Ist aber Guizot wirklich der Mann, der im Stande wäre, das hereinbrechende Verderben abzu-

wenden? Es vereinigen sich in der That bei ihm die sonst getrennten Eigenschaften der tiefsten Gin= sicht und des festen Willens; er würde mit einer antiken Unerschütterlichkeit allen Stürmen Trot bieten und mit modernster Klugheit die schlimmen Klippen vermeiden — aber der stille Zahn der Mäuse hat den Boden des französischen Staatsschiffes allzusehr durchlöchert, und gegen diese innere Noth, die weit bedenklicher als die äußere, wie Guizot sehr gut begriffen, ist er unmächtig. Hier ist die Gefahr. Die zerstörenden Doktrinen haben in Frankreich zu sehr die unteren Klassen ergriffen — es handelt sich nicht mehr um Gleichheit der Rechte, sondern um Gleichheit des Genusses auf dieser Erde, und es giebt in Paris etwa 400,000 rohe Fäuste, welche nur des Losungsworts harren, um die Idee der absoluten Gleichheit zu verwirklichen, die in ihren rohen Köpfen brütet. Von mehren Seiten hört man, der Krieg sei ein gutes Ableitungsmittel gegen solchen Zerstörungsstoff. Aber hieße Das nicht Satan durch Beelzebub beschwören? Der Krieg würde nur die Katastrophe beschleunigen und über den ganzen Erdboden das Übel verbreiten, das jetzt nur an Frankreich nagt; — die Propaganda des Kommunismus besitzt eine Sprache, die jedes Volk versteht; die Elemente dieser Universalsprache

find so einfach, wie der Hunger, wie der Neid, wie der Tod. Das lernt sich so leicht.

Doch lasst uns dieses trübe Thema verlassen und wieder zu den heitern Gegenständen übergehen, die hinter den Spiegelfenstern auf der Rue Vivienne ober ben Boulevards ausgestellt sind. Das funkelt, Das lacht und lockt! Reckes Leben, ausgesprochen in Gold, Silber, Bronze, Edelstein, in allen mög= lichen Formen, namentlich in den Formen aus der Zeit der Renaissance, deren Nachbildung in diesem Augenblick eine herrschende Mode. Woher die Vorliebe für diese Zeit der Renaissance, der Wiederge= burt oder vielmehr der Auferstehung, wo die antike Welt gleichsam aus dem Grabe stieg, um dem fterbenden Mittelalter seine letten Stunden zu ver= schönen? Empfindet unfre Zettzeit eine Wahlverwandtschaft mit jener Periode, die, eben so wie wir, in der Vergangenheit eine verjüngende Quelle suchte, lechzend nach frischem Lebenstrank? Ich weiß nicht, aber jene Zeit Franz I. und seiner Geschmackge= nossen übt auf unser Gemüth einen fast schauer= lichen Zauber, wie Erinnerung von Zuständen, die wir im Traum durchlebt; und dann liegt ein un= gemein origineller Reiz in der Art und Weise, wie jene Zeit das wiedergefundene Alterthum in sich zu verarbeiten wusste. Hier sehen wir nicht, wie in der David'schen Schule, eine akademisch trockene Nachsahmung der griechischen Plastik, sondern eine flüsssige Verschmelzung derselben mit dem christlichen Spiritualismus. In den Kunst- und Lebensgestalstungen, die der Vermählung jener heterogensten Elemente ihr abenteuerliches Dasein verdankten, liegt ein so süßer melancholischer Witz, ein so irosnischer Versöhnungskuß, ein blühender Übermuth, ein elegantes Grauen, das uns unheimlich bezwingt, wir wissen nicht wie.

Doch wie wir heute die Politik den Kanne= gießern von Profession überlassen, so überlassen wir den patentierten Historikern die genauere Nach= forschung, in welchem Grad unsere Zeit mit der Zeit der Renaissance verwandt ist; und als echte Flaneurs wollen wir auf dem Boulevard Mont= martre vor einem Bilde stehen bleiben, das dort die Herren Goupil und Rittner ausgestellt haben, und das gleichsam als der Kupferstichlöwe der Sais son alle Blicke auf sich zieht. Es verdient in der That diese allgemeine Aufmerksamkeit; es sind die Fischer von Leopold Robert, die dieser Rupferstich darstellt. Seit Jahr und Tag erwartete man den= selben, und er ist gewiss eine köstliche Weihnachts= gabe für das große Publikum, dem das Original= bild unbekannt geblieben. Ich enthalte mich aller

detaillierten Beschreibung dieses Werkes, da es in Rurzem eben so bekannt sein wird wie die Schnitter desselben Malers, wozu es ein sinnreiches und anmuthiges Seitenstück bildet. Wie dieses berühmte Bild eine sommerliche Kampagne darstellt, wo rö= mische Landleute gleichsam auf einem Siegeswagen mit ihrem Erntesegen heimziehen, so sehen wir hier, auf dem letzten Bild von Robert, als schneidendsten Gegensat, den kleinen winterlichen Hafen Chioggia und arme Fischerleute, die, um ihr färg= liches Tagesbrot zu gewinnen, trot Wind und Wetter sich eben anschicken zu einer Ausfahrt ins adriatische Meer. Weib und Kind und die alte Großmutter schauen ihnen nach mit schmerzlicher Resignation — gar rührende Gestalten, bei beren Aublick allerlei polizeiwidrige Gedanken in unserm Berzen laut werden. Diese unseligen Menschen, die Leibeigenen der Armuth, sind zu lebensläng= licher Mühsal verdammt und verkümmern in harter Noth und Betrübnis. Ein melancholischer Fluch ist hier gemalt, und der Maler, sobald er das Ge= mälde vollendet hatte, schnitt er sich die Rehle ab. Armes Volk! Armer Robert! — Ja, wie die Schnit= ter dieses Meisters ein Werk der Freude sind, das er im römischen Sonnenlicht der Liebe empfangen und ausgeführt hat, so spiegeln sich in seinen. Fischern alle die Selbstmordgedanken und Herbstnebel, die sich, während er in der zerstörten Venezia hauste, über seine Seele lagerten. Wie uns jenes erstere Bild befriedigt und entzückt, so erfüllt uns dieses letztere mit empörungssüchtigem Unmuth; dort malte Robert das Glück der Menschheit, hier malte er das Elend des Volks.

Ich werde nie den Tag vergessen, wo ich das Originalgemälde, die Fischer von Robert, zum ersten Male sah. Wie ein Blitstrahl aus unumwölftem Himmel hatte uns plötzlich die Nachricht seines Todes getroffen, und da jenes Bild, welches gleich= zeitig anlangte, nicht mehr im bereits eröffneten Salon ausgestellt werden konnte, fasste der Gigenthümer, Herr Paturle, den löblichen Gedanken, eine besondere Ausstellung deffelben zum Beften der Armen zu veranstalten. Der Maire des zweiten Arrondissements gab dazu sein Lokal, und die Ginnahme, wenn ich nicht irre, betrug über sechzehn= tausend Franken. (Mögen die Werke aller Bolks= freunde so praktisch nach ihrem Tode fortwirken!) Ich erinnere mich, als ich die Treppe der Mairie hinaufstieg, um zu dem Expositionszimmer zu ge= langen, las ich auf einer Nebenthür die Aufschrift: Bureau des décès. Dort im Saale standen sehr viele Menschen vor dem Bilde versammelt, Keiner

sprach, es herrschte eine ängstliche, dumpfe Stille, als läge hinter der Leinwand der blutige Leichnam des todten Malers. Was war der Grund, weschalber sich eigenhändig den Tod gab, eine That, die im Widerspruch war mit den Gesetzen der Religion, der Moral und der Natur, heiligen Gesetzen, denen Robert sein ganzes Leben hindurch so kindlich Ge= horsam leistete? Za, er war erzogen im schweize= risch strengen Protestantismus, er hielt fest an die= sem väterlichen Glauben mit unerschütterlicher Treue, und von religiösem Stepticismus oder gar Indifferentismus war bei ihm keine Spur. Auch ist er immer gewissenhaft gewesen in der Erfüllung seiner bür= gerlichen Pflichten, ein guter Sohn, ein guter Wirth, der seine Schulden bezahlte, der allen Vorschriften des Anstandes genügte, Rock und hut sorgsam burstete, und von Immoralität kann ebenfalls bei ihm nicht die Rede sein. An der Natur hing er mit ganzer Seele, wie ein Kind an der Brust der Mutter; sie tränkte sein Talent und offenbarte ihm alle ihre Herrlichkeiten, und nebenbei gesagt, sie war ihm lieber als die Tradition der Meister; ein über= schwängliches Versinken in den süßen Wahnwitz der Runft, ein unheimliches Gelüste nach Traumweltgenüssen, ein Abfall von der Natur, hat also eben= falls den vortrefflichen Mann nicht in den Tod

gelockt. Auch waren seine Finanzen wohlbestellt, er war geehrt, bewundert, und sogar gesund. Was war es aber? Hier in Paris ging einige Zeit die Sage, eine unglückliche Leidenschaft für eine vornehme Dame in Rom habe jenen Selbstmord veranlasst. Ich kann nicht daran glauben. Robert war damals achtunddreißig Jahre alt, und in diesem Alter sind die Ausbrüche der großen Passion zwar sehr furchtbar, aber man bringt sich nicht um, wie in der frühen Jugend, in der unmännlichen WersthersPeriode.

Was Robert aus dem Leben trieb, war vielleicht jenes entsetlichste aller Gefühle, wo ein Künstler das Missverhältnis entdeckt, das zwischen seiner
Schöpfungslust und seinem Darstellungsvermögen
stattsindet; dieses Bewusstsein der Unkraft ist schon
der halbe Tod, und die Hand hilft nur nach, um
die Agonie zu verkürzen. Wie brav und herrlich
auch die Leistungen Robert's, so waren sie doch gewiss nur blasse Schatten jener blühenden Naturschönheiten, die seiner Seele vorschwebten, und ein
geübtes Auge entdeckte leicht ein mühsames Ringen
mit dem Stoff, den er nur durch die verzweislungsvollste Anstrengung bewältigte. Schön und fest sind
alle diese Robert'schen Bilder, aber die meisten sind
nicht frei, es weht darin nicht der unmittelbare Geist,

— sie sind komponiert. Robert hatte eine gewisse Ahsnung von genialer Größe, und doch war sein Geist gebannt in kleinen Rahmen. Nach dem Charakter seiner Erzeugnisse zu urtheilen, sollte man glauben, er sei Enthusiast gewesen für Raphael Sanzio von Urbino, den idealen Schönheitsengel; — nein, wie seine Vertrauten versichern, war es vielmehr Mischel Angelo Buonarotti, der stürmische Titane, der wilde Donnergott des jüngsten Gerichts, für den er schwärmte, den er andetete. Der wahre Grund seisnes Todes war der bittere Unmuth des Genremaslers, der nach großartigster Historienmalerei lechzte — er starb an einer Lakune seines Darstellungssvermögens.

Der Kupferstich von den Fischern, den die Hersen Goupil und Rittner jetzt ausgestellt haben, ist vortrefslich in Bezug auf das Technische; ein wahses Meisterstück, weit vorzüglicher, als der Stich der Schnitter, der vielleicht mit zu großer Hast verssertigt worden. Aber es sehlt ihm der Charakter der Ursprünglichkeit, der uns bei den Schnittern so vollsselig entzückt, und der vielleicht dadurch entstand, das dieses Gemälde aus einer einzigen Anschauung, sei es eine äußere oder innere, gleichviel, hervorzgegangen und derselben mit großer Treue nachges bildet ist. Die Fischer hingegen sind zu sehr koms

poniert, die Figuren sind mühsam zusammengesucht, neben einander geftellt, inkommodieren sich wechsel= seitig mehr als sie sich ergänzen, und nur durch die Farbe ist das Verschiedenartige im Originalgemälde ausgeglichen und erhielt bas Bild ben Schein der Einheit. Im Rupferstich, wo die Farbe, die bunte Bermittlung, fehlt, fallen natürlicherweise die äußer= lich verbundenen Theile wieder auseinander, es zeigt sich Berlegenheit und Stückwerk, und das Ganze ist kein Ganzes mehr. Es ist ein Zeichen von Raphael's Größe, sagte mir jüngst ein Kollege, seine Gemälde im Rupferstich Nichts von ihrer Harmonie verlieren. Ja, selbst in den dürftigsten Nach= bildungen, allen Kolorits, wo nicht gar aller Schattirung entkleibet, in ihren nachten Kontouren, bewahren die Raphael'schen Werke jene harmonische Macht, die unser Gemüth bewegt. Das kommt daher, weil sie echte Offenbarungen sind, Offenbarungen des Genius, der, eben wie die Natur, schon in den blogen Umriffen bas Bollendete giebt.

Ich will mein Urtheil über die Robert'schen Fischer resumieren; es sehlt ihnen die Einheit, und nur die Einzelheiten, namentlich das junge Weib mit dem kranken Kinde, verdienen das höchste Lob. Zur Unterstützung meines Urtheils berufe ich mich auf die Stizze, worin Robert gleichsam seinen ersten

Gedanken ausgesprochen; hier, in der ursprünglichen Konception, herrscht jene Harmonie, die dem aussgesührten Bilde fehlt, und wenn man sie mit diessem vergleicht, merkt man gewiß, wie der Maler seinen Geist lange Zeit gezerrt und abgemüdet has ben muß, ehe er das Gemälde in seiner jetzigen Gestalt zu Stande brachte.

### XXXVI.

Paris, ben 19. December 1841.

Wird sich Guizot halten? Heiliger Gott, hier zu Land hält sich Niemand auf die Länge, Alles wackelt, sogar der Obelist von Luxor! Das ist keine Hyperbel, sondern buchstäbliche Wahrheit; schon seit mehren Monaten geht hier die Rede, der Obelist stehe nicht fest auf seinem Postament, er schwanke zuweilen hin und her, und eines frühen Morgens werde er den Leuten, die eben vorüberwandeln, auf die Köpfe purzeln. Die Ängstlichen suchen schon jetzt, wenn ihr Weg sie über die Place Louis-Quince führt, sich etwas entsernt zu halten von der fallens den Größe. Die Muthigern lassen sich freilich nicht in ihrem gewöhnlichen Gange stören, weichen keinen Finger breit, können aber doch nicht umhin, im Vorübergehen ein bischen hinauszuschielen, ob der

große Stein wirklich nicht wackelmuthig geworben. Wie Dem auch sei, es ist immer schlimm, wenn das Publikum Zweifel hegt über die Festigkeit der Dinge; mit dem Glauben an ihre Dauer schwin= det schon ihre beste Stütze. Wird er sich halten? Jebenfalls glaub' ich, baß er sich die nächste Sitzung hindurch halten wird, sowohl der Obelist als Buizot, der mit jenem eine gewisse Ahnlichkeit hat, z. B. die, daß er ebenfalls nicht auf seinem rechten Plate steht. Sa, sie stehen Beide nicht auf ihrem rechten Plat, sie sind herausgerissen aus ihrem Zusammenhang, ungeftum verpflanzt in eine unpassende Rach= barschaft. Sener, der Obelist, stand einst vor den lotosknäufigen Riesensäulen am Eingang des Tem= pels von Luxor, welcher wie ein kolossaler Sarg aussieht, und die ausgestorbene Beisheit der Borwelt, getrocknete Königsleichen, einbalsamierten Tob enthält. Neben ihm stand ein Zwillingsbruder von demselben rothen Granit und derselben phramidas lischen Gestalt, und ehe man zu diesen beiben ge= langte, schritt man durch zwei Reihen Sphinze, stumme Rathselthiere, Beftien mit Menschenköpfen, ägyptische Doktrinäre. In der That, solche Umgebung war für den Obelisten weit geeigneter als die, welche ihm auf der Place Louis-Quince zu Theil ward, dem modernsten Plat der Welt, dem

Plat, wo eigentlich die moderne Zeit angefangen und von der Vergangenheit gewaltsam abgeschnitten wurde mit frevelhaftem Beil. — Zittert und wackelt vielleicht wirklich der große Obelisk, weil es ihm graut, sich auf solchem gottlosen Boden zu befinden, er, der gleichsam ein steinerner Schweizer in Hieroglpphen-Livrée Jahrtausende lang Wache hielt vor den heiligen Pforten der Pharaonengräber und des absoluten Mumienthums? Bedenfalls steht er dort sehr isoliert, fast komisch isoliert, unter lauter theatralischen Architekturen der Neuzeit, Bildwerken im Rokokogeschmad, Springbrunnen mit vergoldeten Najaden, allegorischen Statuen der französischen Flüsse, deren Biedestal eine Portierloge enthält, in der Mitte zwischen dem Arc de Triomphe, den Tuilerien und der Chambre des Deputés — ungefähr wie der sacerdotal tiefsinnige, ägyptisch steife und schweigsame Guizot zwischen dem imperialistisch ro= hen Soult\*), dem merkantilisch flachköpfigen Hu= mann, und dem hohlen Schwätzer Villemain, der halb voltairisch und halb katholisch angestrichen ist und in jedem Fall einen Strich zu viel hat.

<sup>\*)</sup> In der französischen Ausgabe findet sich noch der Zusatz: "der Wenig von Kunst versteht, aber ein großer Liebhaber von Murillos ist, die Nichts kosten."

Der Herausgeber.

Doch lasst uns Buizot bei Seite setzen und nur von dem Obelisten reden; es ist ganz wahr, daß man von seinem baldigen Sturze spricht. Es heißt: Im stillen Sonnenbrand am Nil, in seiner heimatlichen Ruhe und Einsamkeit, hätte er noch Jahrtausende aufrecht stehn bleiben können, aber hier in Paris agitierte ihn der beständige Wetter= wechsel, die fieberhaft aufreibende, anarchische Atmosphäre, der unaufhörlich wehende feuchtkalte Rlein= wind, welcher die Gesundheit weit mehr angreift, als der glühende Samum der Wüste; kurz, die Pa= riser Luft bekomme ihm schlecht. Der eigentliche Rival des Obelisten von Luxor ist noch immer die Colonne Bendome. Steht sie sicher? Ich weiß nicht, aber sie steht auf ihrem rechten Plate, in Harmonie mit ihrer Umgebung. Sie wurzelt treu im na= tionalen Boden, und wer sich daran hält, hat eine feste Stüte. Gine gang feste? Nein, hier in Frankreich steht Nichts ganz fest. Schon einmal hat der Sturm das Rapital, den eisernen Kapitalmann, von der Spite der Bendomesäule herabgerissen, und im Fall die Rommunisten ans Regiment fämen, dürfte wohl zum zweiten Male Daffelbe fich ereignen, wenn nicht gar die radikale Gleichheitsraserei die Säule selbst zu Boden reißt, damit auch dieses Denkmal und Sinnbild der Ruhmsucht von der Erde schwinde;

tein Mensch und kein Menschenwerk soll über ein bestimmtes Kommunalmaß hervorragen, und der Baukunst eben so gut wie der epischen Poesie droht der Untergang. "Bozu noch ein Monument für ehrsgeizige Völkermörder?" hörte ich jüngst ausrusen bei Gelegenheit des Modellkonkurses für das Mausosleum des Kaisers; "Das kostet das Geld des darsbenden Bolkes, und wir werden es ja doch zerschlagen, wenn der Tag kommt!" Ja, der todte Held hätte in Sankt Helena bleiben sollen, und ich will ihm nicht dafür stehen, das nicht einst sein Grabmal zertrümmert und seine Leiche in den schönen Fluss geschmissen wird, an dessen Usern er so sentimental ruhen sollte, nämlich in die Seine! Thiers hat ihm als Minister vielleicht keinen großen Dienst geleistet.

Wahrlich, er leistet dem Kaiser einen größeren Dienst als Historiker, und ein solideres Monument, als die Vendomesäule und das projektierte Grabmal, errichtet ihm Thiers durch das große Geschichtsbuch, woran er beständig arbeitet, wie sehr ihn auch die politischen Tageswehen in Anspruch nehmen.

[Dieses Werk, wie mir sein Buchhändler verssichert, der den größten Theil davon in Händen hatte, ist in der jüngsten Zeit sehr fortgeschritten. Sein Buchhändler ist Herr Dubochet, einer der edelsten und wahrhaftigsten Männer, die ich kenne;

bie Böswilligkeit wird mir baher einräumen müffen, daß ich nicht aus unlauterer Quelle berichte. Andere glaubwürdige Personen, die in Thiers' Nähe leben, haben mir versichert, daß er Tag und Nacht mit seinem Buche beschäftigt sei. Ihn selbst habe ich seit seiner Rückehr aus Deutschland nicht gesehen, aber ich höre ebenfalls mit Freude, daß er durch seinen dortigen Aufenthalt nicht bloß seine histo= riographischen Zwecke erreicht, sondern auch eine bessere Einsicht in die deutschen Zustande gewonnen habe, als er während seines Ministeriums beur= Mit großer Vorliebe und entschiedenem Respekt spricht er vom deutschen Volke, und die Ansicht, die er von unserem Baterlande mitgebracht, wird gewiß gedeihlich wirken, gleichviel ob er wie= der ans Staatsruder gelangt oder nur den Griffel der Geschichte in der Hand behält . . .]

Nur Thiers hat das Zeug dazu, die große Historie des Napoleon Bonaparte zu schreiben, und er wird sie besser schreiben als Diejenigen, die sich dazu besonders berufen glauben, weil sie treue Sesfährten des Raisers waren und sogar beständig mit seiner Person in Berührungestanden. Die persönslichen Bekannten eines großen Helden, seine Mitstämpfer, seine Leibdiener, seine Kämmerer, Sekretäre, Adjutanten, vielleicht seine Zeitgenossen überhaupt,

find am wenigsten geeignet seine Geschichte zu schreisben; sie kommen mir manchmal vor, wie das kleine Insekt, das auf dem Kopf eines Menschen herumskriecht, ganz eigentlich in der unmittelbarsten Nähe seiner Gedanken verweilt, ihn überall begleitet, und doch nie von seinem wahren Leben und der Bedeustung seiner Handlungen das Mindeste ahnt.

Ich kann nicht umhin, bei dieser Gelegenheit auf einen Rupferstich aufmerksam zu machen, der in diesem Augenblick bei allen Kunsthändlern ausgehängt ist und den Raiser barftellt nach einem Bemälde von Delaroche, welches Derfelbe für Lady Sandwich gemalt hat. Der Maler verfuhr bei diejem Bilbe (wie in allen seinen Werken) als Eflettifer, und zur Anfertigung deffelben benutte er gunächst mehre unbekannte Porträte, die sich im Besit der Bonaparte'schen Familie befinden, sodann die Maste des Todten, ferner die Details, die ihm über die Eigenthümlichkeiten des faiferlichen Gesichts von einigen Damen mitgetheilt worden, und endlich feine eignen Erinnerungen, ba er in seiner Jugenb mehrmals den Raiser gesehen. Mein Urtheil über dieses Bild kann ich hier nicht mittheilen, da ich zugleich über die Art und Weise des Delaroche ausführlich reden muffte. Die Hauptsache habe ich bereits angedeutet: das eklektische Berfahren, wels

des eine gewisse äußere Wahrheit befördert, aber keinen tiefern Grundgedanken auftommen lässt. — Dieses neue Porträt des Kaisers ist bei Goupil und Rittner erschienen\*), die fast alle bekannten Werke des Delaroche in Kupferstich herausgegeben. Sie gaben uns jüngst seinen Karl I., welcher im Rerfer von den Soldaten und Schergen verhöhnt wird, und als Seitenstück erhielten wir im selben Format den Grafen Strafford, welcher, zur Richt= stätte geführt, dem Gefängnisse vorbeikommt, wo der Bischof Laud gefangen sitzt und dem vorüber= ziehenden Grafen seinen Segen ertheilt; wir sehen nur seine, aus einem Gitterfenster hervorgestrecten zwei Hände, die wie hölzerne Wegweiser aussehen, recht prosaisch abgeschmackt. In derselben Runst= handlung erschien auch des Delaroche großes Rabi= nettstück: der sterbende Richelieu, welcher mit seinen beiden Schlachtopfern, den zum Tode verurtheilten Rittern Saint-Mars und de Thou, in einem Boote die Rhone hinabfährt. Die beiden Königskinder,

<sup>\*) &</sup>quot;und ist vortrefflich gestochen von einem jungen Rupferstecher, der dabei das größte Talent an den Tag legte. Er heißt, wenn ich nicht irre, Aristide Louis und ist ein Schüler von Dupont." schließt dieser Brief in der Augs-burger Allgemeinen Zeitung.

Der Herausgeber.

die Richard III. im Tower ermorden lässt, sind das Anmuthigste, was Delaroche gemalt und als Rupferstich in bemeldeter Runsthandlung herausge= geben. In diesem Augenblick lässt dieselbe ein Bild von Delaroche stechen, welches Maria Antoinette im Tempelgefängnisse vorstellt; die unglückliche Für= stin ist hier äußerst ärmlich, fast wie eine Frau aus dem Volke gekleidet, was gewiß dem edlen Faubourg die legitimsten Thränen entlocken wird. Eins der Haupt=Rührungswerke von Delaroche, welches die Königin Jeanne Gren vorstellt, wie sie im Begriff ift, ihr blondes Köpfchen auf den Block zu legen, ist noch nicht gestochen und soll nächstens ebenfalls erscheinen. Seine Maria Stuart ist auch noch nicht gestochen. Wo nicht das Beste, doch ge= wiss das Effektvollste, was Delaroche geliefert, ist fein Cromwell, welcher den Sargbeckel aufhebt von der Leiche des enthaupteten Karl I., ein berühmtes Bild, worüber ich vor geraumer Zeit ausführlich berichtete\*). Auch der Rupferstich ist ein Meisterstück technischer Vollendung. Eine sonderbare Vorliebe, ja Idiospnkrasie bekundet Delaroche in der Wahl feiner Stoffe. Immer find es hohe Personen, die

<sup>\*)</sup> Die obenerwähnte Besprechung dieses Bildes findet sich in Bb. XI. von H. Heine's sämmtlichen Werken.

Der Herausgeber.

entweder hingerichtet werden, oder wenigstens dem Henker verfallen. Herr Delaroche ift der Hofmaler aller geköpften Majestäten. Er kann sich dem Dienst folder erlauchten Delinquenten niemals ganz ent= ziehen, und sein Geist beschäftigt sich mit ihnen selbst bei Porträtierung von Potentaten, die auch ohne scharfrichterliche Beihilfe bas Zeitliche segneten. So z. B. auf dem Gemälde seiner sterbenden Eli= sabeth von England sehen wir, wie die greise Köni= gin sich verzweiflungsvoll auf dem Estrich wälzt, in dieser Todesstunde gequält von der Erinnerung an den Grafen Essex und Maria Stuart, beren blutige Schatten ihr stieres Auge zu erblicken scheint. Das Gemälde ist eine Zierde der Luxembourg=Ga= lerie, und ist nicht so schauderhaft banal oder banal schauberhaft, wie die andern erwähnten historischen Genrebilder, Lieblingsstücke der Bourgeoisie, der wackern, ehrsamen Bürgersleute, welche die Über= windung der Schwierigkeiten für die höchste Aufgabe ber Kunft halten, das Graufige mit dem Tragischen verwechseln und sich gern erbauen an dem Anblick gefallener Größe, im füßen Bewusst= sein, daß sie vor dergleichen Katastrophen gesichert sind in der bescheidenen Dunkelheit einer arrièreboutique ber Rue St. Denis.

#### XXXVII.

Paris, den 28. December 1841.

Von der eben eröffneten Deputiertenkammer erwarte ich nicht viel Erquickliches. Da werden wir Nichts sehen als lauter Rleingezänke, Bersonenhader, Unmacht, wo nicht gar enbliche Stockung. In der That, eine Kammer muß kompakte Parteimassen enthalten, sonst kann die ganze parlamentarische Maschine nicht fungieren. Wenn jeder Deputierte eine besondere, abweichende, isolierte Meinung zu Markte bringt, wird nie ein Votum gefällt werden, man nur einigermaßen als Ausbruck eines Gesammtwillens betrachten könnte, und doch ift es die wesentlichste Bedingung des Repräsentativsy= stems, dass ein solcher Gesammtwille sich beur-Wie die ganze französische Gesellschaft, so ist auch die Kammer in so viele Spaltungen und Splitter zerfallen, daß hier keine zwei Menschen

mehr in ihren Ansichten ganz übereinstimmen. Be= trachte ich in dieser politischen Beziehung die jeti= gen Franzosen, so erinnere ich mich immer der Worte unseres wohlbekannten Adam Gurowski, der den deutschen Patrioten jede Möglichkeit des Han= delns absprach, weil unter zwölf Deutschen sich immer vierundzwanzig Parteien befänden; denn bei unserer Vielseitigkeit und Gewissenhaftigkeit im Denfen habe Beder von uns auch die entgegengesetzte Ansicht mit allen Überzeugungsgründen in sich auf= genommen, und es befänden sich daher zwei Parteien in einer Person. Dasselbe ist jetzt bei den Franzosen der Fall. Wohin aber führt diese Zer= splitterung, diese Auflösung aller Gedankenbande, dieser Partikularismus, dieses Erlöschen alles Ge= meingeistes, welches der moralische Tod eines Volks ist? — Der Kultus der materiellen Interessen, des Eigennutes, des Geldes, hat diesen Zustand bereitet. Wird dieser lange mähren, oder wird wohl plötslich eine gewaltige Erscheinung, eine That des Zufalls ober ein Unglück, die Geister in Frankreich wieder verbinden und verbünden? Gott verlässt keinen Deutschen, aber auch keinen Franzosen, er verlässt überhaupt kein Volk, und wenn ein Volk' aus Er= müdung oder Faulheit einschläft, so bestellt er ihm seine fünftigen Wecker, die, verborgen in irgend

einer dunkeln Abgeschiedenheit, ihre Stunde erwarten, ihre aufrüttelnde Stunde. Wo machen die Wecker? Ich habe manchmal darnach geforscht und geheim= nisvoll deutete man alsdann — auf die Armee! Hier in der Armee, heißt es, gebe es noch ein ge= waltiges Nationalbewusstsein; hier, unter der drei= farbigen Fahne, hätten sich jene Hochgefühle hin= geflüchtet, die der regierende Industrialismus ver= treibe und verhöhne; hier blühe noch die genügsame Bürgertugend, die unerschrockene Liebe für Großthat und Ehre, die Flammenfähigkeit der Begeisterung; während überall Zwietracht und Fäulnis, lebe hier noch das gefündeste Leben, zugleich ein angewohnter Gehorsam für die Autorität, jedenfalls bewaffnete Einheit — es sei gar nicht unmöglich, dass eines frühen Morgens die Armee das jetzige Bourgeoisie= Regiment, dieses zweite Direktorium, über den Haufen werfe und ihren achtzehnten Brumaire mache! — Also Soldatenwirthschaft ware das Ende bes Liedes, und die menschliche Gesellschaft bekäme wieder\*) Einquartierung?

<sup>\*) &</sup>quot;den Lärm der gloire mit ihren ewigen Tedeums, ihren Muminationslämpchen, ihren Helden mit schweren Goldepaulettes, und ihrem permanenten Kanonendonner!" schließt dieser Brief in der französischen Ausgabe.

Der Herausgeber.

Die Verurtheilung des Herrn Dupoty burch die Pairskammer entsprang nicht bloß aus greisen= hafter Furcht, sondern aus jenem Erbgroll gegen die Revolution, der im Herzen vieler edlen Pairs heimlich nistet. Denn das Personal der erlauchten Bersammlung besteht nicht aus lauter frischgebackenen Leuten der Neuzeit; man werfe nur einen Blick auf die Liste der Männer, die das Urtheil gefällt, und man sieht mit Verwunderung, daß neben dem Namen eines imperialistischen ober philippistischen Emporkömmlings immer zwei bis drei Namen des alten Regimes sich geltend machen. Die Träger die= fer Namen bilden also natürlicherweise die Majo= ritat; und ba figen fie auf ben Sammetbanken bes Luxembourg, alte guillotinierte Menschen mit wieder angenähten Köpfen, wonach sie jedesmal ängstlich tasten, wenn braußen das Volk murmelt — Ge= spenster, die jeden Hahn hassen, und den gallischen am meisten, weil sie aus Erfahrung wissen, wie schnell sein Morgengeschrei ihrem ganzen Sput ein Ende machen könnte — und es ift ein entsetzliches Schauspiel, wenn diese unglücklichen Todten Gericht halten über Lebendige, stie noch unglücklicher find, nämlich] über die jüngsten und verzweiflungsvollsten Kinder der Revolution, über jene vermahrlosten und enterbten Rinder, deren Elend eben fo groß ift wie

ihr Wahnsinn, über die Kommunisten! [Von Seite der Plebejer, die neben den altbackenen Patriciern in der Pairskammer sitzen, ist eben so wenig Milde zu erwarten; mit wenigen Ausnahmen suchen sie beständig ihren revolutionären Ursprung zu versleugnen, und mit Entschiedenheit verdammen sie ihr eigenes Blut. Oder offenbart sich eine gewisse ans geborne Dienstbarkeit bei diesen neuen Leuten, sobald sie ihr großes Tribunatziel erreicht, nämlich sich als Pairs neben ihren ehemaligen Herren niedergesetzt haben? Die alte Unterwürfigkeit ergreistt wieder ihre Seelen, unter dem Hermelin kommt ein Stück Livrée zum Vorschein, und bei jeder Frage gehorchen sie unwillkürlich den gnädigen Herrschaftseinteressen des Hauses.

Die Verurtheilung des Dupoth wird der Paisrie-Institution unsäglichen Schaden zufügen. — Die Pairie ist jett bei dem Volk eben so verhasst wie diskreditiert. Die lette Fournée enthält zwar Nasmen, wogegen sich Wenig einwenden ließe; aber die Suppe wird dadurch weder fetter noch schmackhafter. Die Liste ist bereits in allen Zeitungen durchgesträtscht worden, und ich enthalte mich der besonsdern Besprechung. Nur in Beziehung auf Herrn Beugnot will ich hier beiläusig bemerken, das dieser neue Pair unsre deutsche Sprache und überhaupt

beutsche Weise sehr gut kennen muß, benn er ist bis zum Bünglingsalter in Deutschland erzogen worden, nämlich zu Düsseldorf, wo er den öffent= lichen Unterricht des Gymnasiums genoß und sich bereits durch Fleiß und wackere Gesinnung auszeichnete. Es hat für mich immer etwas Tröftliches und Beruhigendes, wenn ich unter den Mitgliedern der französischen Staatsgewalt etwelche Personen sehe, von denen ich überzeugt bin, daß sie der deutschen Sprache kundig sind und Deutschland nicht nur von Hörensagen kennen. — Vielen Unmuth erregt die Promotion des Herrn de Murat und - des Herrn de Chavigny, ralliierter Legitimisten; Letterer war Sefretär des Herrn von Polignac. — Es heißt allgemein, auch Herr Benoit Fould werde zum Pair de France erhoben, und es ist mehr als wahrscheinlich, dass wir dieses ergötzlich betrübsame Schauspiel in Kurzem erleben. Das fehlt noch jener armen Pairie, um zum Gespötte der Welt zu werden. Es fehlt überhaupt noch dieser ekla= tante Sieg des nüchternsten und härtesten Geld= materialismus! Hebt James Rothschild, so hoch ihr wollt — er ist ein Mensch und hat ein mensch= liches Herz. Aber dieser Herr Benoit Fould! Der "National" sagt heute, der Bankier Fould sei der Einzige gewesen, der in der Eröffnungssitzung dem

General = Profurator Hébert die Hand gedrückt; Mr. Fould (fügt er bei) ressemble beaucoup à un discours d'accusateur public.]\*)

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> In einer späteren Notiz zu dem Briefe vom 3. Juni 1840 verwahrt sich Heine (vgl. Bb. IX, S. 109 ff.) gegen die Urheberschaft obiger Bemerkungen über Benoit Fould. Die Stelle findet sich jedoch am Schlusse des vorstehend abgedruckten Briefes, von welchem Heine den größten Theil in sein Buch "Lutetia" aufnahm. Der Berfasser ist insofern im Rechte, als er die in Rede stehenden Zeilen allerdings nicht in einem "früheren Artikel" (nämlich nicht vor dem 3. Juni 1840) schrieb, und es mag seinem Gedächtnis bei Abfassung der "späteren Notiz" (im Mai 1854) entfallen sein, daß er die Stelle zu einer andern Zeit (in dem Briefe vom 28. December 1841) wirklich drucken ließ.

# XXXVIII.

Paris, den 12. Januar 1842.

Wir lächeln über die armen Lappländer, die, wenn sie an Brustkrankheit leiden, ihre Heimat verslassen und nach St. Petersburg reisen, um dort die milde Luft eines südlichen Alimas zu genießen. Die Algier'schen Beduinen, die sich hier befinden, dürfsten mit demselben Recht über manche unster Landssleute lächeln, die ihrer Sesundheit wegen den Winster lieber in Paris zubringen als in Deutschland, und sich einbilden, daß Frankreich ein warmes Land sei. Ich versichere Sie, es kann bei uns auf der Lüneburger Heide nicht kälter sein, als hier in diessem Augenblick, wo ich ihnen mit froststeisen Finsgern schreibe. Auch in der Provinz muss eine bitztere Kälte herrschen. Die Deputierten, welche jeht rudelweise anlangen, erzählen nur von Schnee,

Glatteis und umgestürzten Diligencen. Ihre Ge= sichter sind noch roth und verschnupft, ihr Gehirn eingefroren, ihre Gedanken neun Grad unter Null. Bei Gelegenheit der Abresse werden sie aufthauen. Alles hat jett hier ein frostiges und ödes Unsehen. Nirgends Übereinstimmung bei den wichtigsten Fragen, und beständiger Windwechsel. Was man ge= stern wollte, heute will man's nicht mehr, und Gott weiß, was man morgen begehren wird. Nichts als Hader und Mistrauen, Schwanken und Zersplitte= rung. König Philipp hat die Maxime seines mace= donischen Namensgenossen, das "Trenne und Herr= sche!" bis zum schädlichsten Übermaß ausgeübt. Die zu große Zertheilung erschwert wieder die Herrschaft, zumal die konstitutionelle, und Guizot wird mit den Spaltungen und Zerfaserungen der Kammer seine liebe Noth haben. Guizot ist noch immer der Schutz und Hort des Bestehenden. Aber die sogenannten Freunde des Bestehenden, die Konservativen, sind Dessen wenig eingebenk, und sie haben bereits vergessen, daß noch vorigen Freitag in derselben Stunde "A bas Guizot!" und "Vive Lamennais!" rufen worben. Für den Mann der Ordnung, für den großen Ruhestifter war es in der That ein in= direkter Triumph, dass man ihn herabwürdigte, um jenen schauderhaften Priester zu feiern, der den politischen Fanatismus mit dem religiösen vermählt und der Weltverwirrung die lette Weihe ertheilt. Armer Guizot, armer Schulmeister, armer Rektor Magnifikus von Frankreich! dir bringen sie ein Pereat, diese Studenten, die weit besser thaten, wenn sie beine Bücher studierten, worin so viel Beleh= rung enthalten, so viel sedler Tiefsinn, so viel' Winke \*) für das Glück der Menschheit! "Nimm bich in Acht," sagte einst ein Demagoge zu einem großen Patrioten, "wenn das Bolk in Wahnsinn geräth, wird es dich zerreißen." Und Dieser antwortete: "Nimm dich in Acht, denn dich wird das Volk zerreißen, wenn es wieder zur Vernunft kommt." Dasselbe hätten wohl vorigen Freitag Lamennais und Guizot zu einander fagen können. Bener tumultuarische Auftritt sah bedenklicher aus, als die Zeitungen melbeten. Diese hatten ein Interesse, den Vorfall einigermaßen zu vertuschen, die mini= steriellen sowohl als die Oppositionsblätter; lettere, weil jene Manifestation keinen sonderlichen Anklang im Volke fand. Das Volk sah ruhig zu und fror. Bei neun Grad Rälte ist kein Umsturz der Regie= rung in Paris zu befürchten. Im Winter gab es

<sup>\*)</sup> Statt "so viel' Winke" steht "so viel wahre Begeisterung" in der Augsburger Allgemeinen Zeitung.

Der Herausgeber.

hier nie Emeuten. Seit der Bestürmung der Basstille bis auf die Revolte des Barbes hat das Bolk immer seinen Unmuth bis zu den wärmeren Somsmermonden vertagt\*), wo das Wetter schön war und man sich mit Vergnügen schlagen konnte. —

<sup>\*) &</sup>quot;Spricht Das nicht etwa für die Regierungen, deren Druck nie so entsetzlich gewesen sein mag, weil man ihm nur dann Widerstand leistete, wenn das Wetter schön war und man sich mit Vergnügen schlagen konnte?" lautet der Schluß dieses Brieses in der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Der Herausgeber.

#### XXXIX.

Paris, ben 24. Januar 1842.

In der parlamentarischen Arena sah man diesser Tage wieder einen glänzenden Zweikampf von Guizot und Thiers, jener zwei Männer, deren Nasmen in jedem Munde und deren unaushörliche Bessprechung nachgerade langweilig werden dürfte. Ich wundere mich, das die Franzosen noch nicht darüber die Geduld verlieren, dass man seit Jahr und Tag, von Morgen die Abend, beständig von diesen beis den Personen schwatzt. Aber im Grunde sind es ja nicht Personen, sondern Shsteme, von denen hier die Rede ist, Shsteme, die überall zur Sprache komsmen müssen, wo eine Staatseristenz von außen besbroht ist, überall, in China so gut wie in Frankereich. Nur dass hier Thiers und Guizot genannt wird, was dort in China Lin und Reschen heißt.

Ersterer ift der chinesische Thiers und repräsentiert das friegerische System, welches die herandrohende Gefahr durch die Gewalt der Waffen, vielleicht auch nur durch schreckendes Waffengeräusch, abwehren wollte. Reschen hingegen ist der chinesische Buizot, er repräsentiert das Friedenssystem, und es mare ihm vielleicht gelungen, die rothhaarigen Barbaren durch kluge Nachgiebigkeit wieder aus dem Lande hinaus zu komplimentieren, wenn die Thiers'sche Partei in Peking nicht die Oberhand gewonnen hätte. Armer Reschen! eben weil wir so fern vom Schau= plate, konnten wir ganz klar einsehen, wie sehr du Recht hattest, den Streitkräften des Mittelreichs zu mistrauen, und wie ehrlich du es mit deinem Rai= fer meintest, der nicht so vernünftig wie Ludwig Philipp! Ich habe mich recht gefreut, als dieser Tage die "Allgemeine Zeitung" berichtete, dass der vortreffliche Reschen nicht entzwei gesägt worden, wie es früher hieß, sondern nur sein ungeheures Vermögen eingebüßt habe. Letteres fann dem hie= sigen Repräsentanten des Friedenssystems nimmermehr passieren; wenn er fällt, konnen nicht seine Reichthümer konfisciert werden — Guizot ist arm wie eine Kirchmaus. Und auch unser Lin ist arm, wie ich bereits öfter erwähnt habe; ich bin über= zeugt, er schreibt seine Kaisergeschichte hauptsächlich des Geldes wegen. Welch ein Ruhm für Frankreich, daß die beiden Männer, die alle seine Macht verwalteten, zwei arme Mandarinen sind, die nur in ihrem Kopfe ihre Schätze tragen!\*)

Die letten Reben dieser Beiden haben Sie gelesen und fanden vielleicht darin manche Belehrung über die Wirrniffe, welche eine unmittelbare Folge der orientalischen Frage. — Was in diesem Augen= blick besonders merkwürdig, ist die Milde der Russen, wo von Erhaltung des türkischen Reichs die Rede. Der eigentliche Grund aber ist, das sie fattisch schon den größten Theil desselben besitzen. Die Türkei wird allmählich russisch ohne gewaltsame Occupation. Die Russen befolgen hier eine Methode, die ich nächstens einmal beleuchten werde. Es ist ihnen um die reclle Macht zu thun, nicht um den bloßen Schein derselben, nicht um die by= zantinische Titulatur. Konstantinopel kann ihnen nicht entgehen, sie verschlingen es, sobald es ihnen passt. In diesem Augenblick aber passt es ihnen noch nicht, und sie sprechen von der Türkei mit einer süglichen, fast herrenhutischen Friedfertigkeit. Sie mahnen mich an die Fabel von dem Wolf, welcher, als er Hunger

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Der Schluß dieses Briefes fehlt in der französischen Ausgabe.

hatte, sich eines Schafes bemächtigte. Er fraß mit gieriger Hast dessen beide Vorderbeine, jedoch die Hinterbeine des Thierleins verschonte er und sprach: "Ich bin jetzt gesättigt, und diesem guten Schafe, das mich mit seinen Vorderbeinen gespeiset hat, lasse ich aus Pietät alle seine übrigen Beine und den ganzen Rest seines Leibes."

## XL.

# Paris, den 2. Juni 1842.

Die Académie des sciences morales et politiques hat sich nicht blamieren wollen, und in ihrer Sitzung vom 28. Mai prorogierte sie bis 1844 die Krönung des besten Examen critique de la philosophie allemande. Unter diesem Titel hatte sie nämlich eine Preisaufgabe angekündigt, deren Lösung nichts Geringeres beabsichtigte, als eine beurtheilende Darstellung der deutschen Philosophie von Kant die auf die heutige Stunde, mit desonderer Berücksichtigung des Ersteren, des großen Immanuel Kant, von dem die Franzosen so Viel reden gehört, das sie schier neugierig geworden. Einst wollte sogar Napoleon sich über die Kant'sche Philosophie unterrichten, und er beauftragte irgend einen französischen Gelehrten, ihm ein Resumé der-

selben zu liefern, welches aber auf einige Quartseiten zusammengedrängt sein musse. Fürsten brauchen nur zu befehlen. Das Resumé ward unverzüglich und in vorgeschriebener Form angefertigt. Wie es ausfiel, weiß der liebe Himmel, und nur so Viel ist mir bekannt, dass der Kaiser, nachdem er die wenigen Quartseiten aufmerksam durchgelesen, die Worte aussprach: "Alles Dieses hat keinen praktischen Werth, und die Welt wird wenig gefördert durch Menschen wie Kant, Cagliostro, Swedenborg und Philadelphia." — Die große Menge in Frankreich hält Rant noch immer für einen neblichten, wo nicht gar benebelten Schwärmer, und noch jüngst las ich in einem französischen Romane die Phrase: le vague mystique de Kant. Einer der größten Philosophen der Franzosen ist unstreitig Pierre Le= roux, und Diefer gestand mir vor seche Sahren, erst aus der "Allemagne" von Henri Heine habe er die Einsicht gewonnen, daß die deutsche Philosophie nicht so mystisch und religiös sei wie man das französische Publikum bisher glauben machte, sondern im Gegentheil sehr kalt, fast frostig abstrakt und ungläubig bis zur Negation des Allerhöchsten.

In der erwähnten Sitzung der Akademie gab uns Mignet, der Secrétaire perpétuel, eine Notice historique über das Leben und Wirken des vers

storbenen Destutt de Tracy. Wie in allen seinen Erzeugnissen beurkundete Mignet auch hier sein schönes, großes Darstellungstalent, jeine bewunde= rungswürdige Runft des Auffassens aller charakte= ristischen Zeitmomente und Lebensverhältnisse, seine heitere, klare Verständlichkeit, sein reiches Gefühl und seine standhafte, jugendlich blühende Begeiste= rung für das Heil der Menschheit.] Seine Rede über Destutt de Trach ist bereits im Druck er= schienen, und es bedarf also hier keines ausführ= lichen Referats. Nur beiläufig will ich einige Be= merkungen hinwerfen, die sich mir besonders auf= drängten, mährend Mignet bas schöne Leben jenes Edelmanns erzählte, der dem stolzesten Feudaladel entsprossen und während seiner Jugend ein wackerer Soldat mar, aber dennoch mit großmüthigster Selbst= verleugnung und Selbstaufopferung die Partei des Fortschrittes ergriff und ihr bis zum letten Athem= zug treu blieb. Derselbe Mann, der mit Lafanette in den achtziger Jahren für die Sache der Freiheit Gut und Blut einsetzte, fand sich mit dem alten Freunde wieder zusammen am 29. Juli 1830 bei den Barrikaden von Paris, unverändert in seinen Gefinnungen; nur seine Augen waren erloschen, sein Herz war licht und jung geblieben. Der französische Abel hat sehr viele, erstaunlich viele solcher Erscheis

nungen hervorgebracht, und das Volk weiß es auch, und diese Selleute, die seinen Interessen solche Ergebenheit bewiesen, nennt es "les dons nobles." Misstrauen gegen den Adel im Allgemeinen mag sich in revolutionären Zeiten zwar als nützlich hersausstellen, wird aber immer eine Ungerechtigkeit bleiben. In dieser Beziehung gewährt uns eine große Lehre das Leben eines Trach, eines Rochesfoucauld, eines d'Argenson, eines Lafayette und ähnlicher Ritter der Volksrechte\*).

Gerade, unbeugsam und schneidend, wie einst sein Schwert, war der Geist des Destutt de Trach, als er sich später in jene materialistische Philosophie warf, die in Frankreich durch Condillac zur Herrsschaft gelangte. Letzterer wagte nicht die letzten Konsequenzen dieser Philosophie auszusprechen, und, wie die meisten seiner Schule, ließ er dem Geiste immer noch ein abgeschiedenes Winkelchen im Unisversalreiche der Materie. Destutt de Trach aber hat dem Geiste auch dieses letzte Resugium aufgeskündigt, und, seltsam! zu derselben Zeit, wo bei uns

<sup>\*) &</sup>quot;und anderer bons nobles, die zu Verfechtern der Menschenrechte wurden, und als kühne Ritter ihren Fehde= handschuh allen Volksbedrückern ins Gesicht warfen." schließt dieser Satz in der französischen Ausgabe.

Der Herausgeber.

in Deutschland der Idealismus auf die Spitze gestrieben und die Materie geleugnet wurde, erklomm in Frankreich das materialistische Princip seinen höchsten Gipfel und man leugnete hier den Geist. Destutt de Trach war, so zu sagen, der Fichte des Materialismus.

Es ist ein merkwürdiger Umstand, dass Napoleon gegen die philosophische Koterie, wozu Trach, Cabanis und Konsorten gehörten, eine so besorg= liche Abneigung hegte und sie mitunter fehr streng behandelte. Er nannte sie Ideologen, und er em= pfand eine vage, schier abergläubische Furcht vor jener Ideologie, die doch nichts Anderes war, als der schäumende Aufguss der materialistischen Philo= sophie; diese hatte freilich die größte Umwälzung gefördert und die schauerlichsten Zerstörungsfräfte offenbart, aber ihre Mission war vollbracht und also auch ihr Einfluss beendigt. Bedrohlicher und gefährlicher mar jene entgegengesetzte Doktrin, die unbeachtet in Deutschland emportauchte und später= hin so Viel beitrug zum Sturz der französischen Gewaltherrschaft. Es ist merkwürdig, das Napo= leon auch in diesem Fall nur die Vergangenheit begriff und für die Zukunft weber Ohr noch Auge hatte. Er ahnte einen verderblichen Feind im Reiche des Gedankens, aber er suchte diesen Feind unter

alten Perücken, die noch vom Buder des achtzehnten Jahrhunderts stäubten; er suchte ihn unter französischen Greisen, statt unter der blonden Jugend der deutschen Hochschulen. Da war unser Vierfürst Herodes viel gescheiter, als er die gefährliche Brut in der Wiege verfolgte und den Kindermord befahl. Doch auch ihm fruchtete nicht Biel die größere Pfiffigkeit, die an dem Willen der Vorsehung zu Schanden wurde — seine Schergen kamen zu spät, das furchtbare Kind war nicht mehr in Bethlehem, ein treues Eselein trug es rettend nach Ägypten. Ba, Napoleon besaß Scharfblick nur für Auffassung der Gegenwart oder Würdigung der Vergangenheit, und er war stockblind für jede Erscheinung, worin sich die Zukunft ankundigte. Er stand auf dem Balkon seines Schlosses zu Saint Cloud, als das erste Dampfschiff bort auf ber Seine vorüberfuhr, und er merkte nicht im mindesten die weltumgestaltende Bedeutung dieses Phänomens!

## XLI.

Paris, ben 20. Juni 1842.

In einem Lande, wo die Sitesteit so viele eifrige Jünger zählt, wird die Zeit der Deputiertenswahl immer eine sehr bewegte sein. Da die Depustation aber nicht bloß die Sigenliebe kitzelt, sondern auch zu den settesten Ümtern und zu den einträgslichsten Sinflüssen führt; da hier also nicht bloß der Shrgeiz, sondern auch die Habsucht ins Spiel kommt; da es sich hier auch um jene materiellen Interessen handelt, denen unser Zeitalter so indrünsstig huldigt, so ist die Deputiertenwahl ein wahrer Wettlauf, ein Pferderennen, dessen Andlick für den fremden Zuschauer eher kurios als erfreulich sein mag. Se sind nämlich nicht eben die schönsten und besten Pferde, die bei solchem Rennen zum Vorschein kommen; nicht die inwohnenden Tugenden der Stärke,

des Vollbluts, der Ausdauer, kommen hier in An= schlag, sondern nur die leichtfüßige Behendigkeit. Manches edle Ross, dem der feurigste Schlachtmuth aus den Nüstern schnaubt und Vernunft aus den Augen blitt, muß hier einem magern Klepper nachstehen, der aber zu Triumphen auf dieser Bahn ganz besonders abgerichtet worden. Überstolze, stör= rige Gäule gerathen hier schon beim ersten Anlauf in unzeitiges Bäumen ober sie vergaloppieren sich. Rur die dressierte Mittelmäßigkeit erreicht das Ziel. Daß ein Pegasus beim parlamentarischen Rennen kaum zugelassen wird und tausenderlei Ungunst zu erfahren hat, versteht sich von selbst; denn der Un= glückselige hat Flügel und könnte sich einst höher emporschwingen, als der Plafond des Palais Bourbon gestattet. Gine merkwürdige Erscheinung, daß unter den Wettrennern fast ein Dutend von arabischer, oder, um noch deutlicher zu sprechen, von semitischer Race\*). Doch was geht Das uns an! Uns interessiert nicht dieser mäkelnde Lärm, dieses Stampfen und Wiehern der Selbstsucht, dieses Betümmel der schäbigsten Zwecke, die sich mit den brillantesten Farben geschmückt, das Geschrei der

<sup>\*)</sup> Dieser Satz fehlt in der französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

Stallfnechte und der stäubende Mist - uns füm= mert bloß zu erfahren: werden die Wahlen zu Gun= sten oder zum Nachtheil des Ministeriums ausfallen? Man kann hierüber noch nichts Bestimmtes melden. Und doch ist das Schicksal Frankreichs und vielleicht der ganzen Welt von der Frage abhängig, ob Guizot in der neuen Kammer die Majorität behalten wird ober nicht. Hiermit will ich keineswegs der Bermuthung Raum geben, als könnten unter den neuen Deputierten sich ganz gewaltige Eisenfresser aufthun und die Bewegung aufs höchste treiben. Nein, diese Ankömmlinge werden nur klingende Worte zu Markte bringen und sich vor der That eben so bescheidentlich fürchten wie ihre Borganger; der entschiedenste Neuerer in der Kammer will nicht das Bestehende gewaltsam umstürzen, sondern nur die Befürchtungen der obern Mächte und die Hoffnungen der untern für sich selber ausbeuten. Aber die Berwirrungen, Berwicklungen und momentanen Nöthen, worin die Regierung in Folge dieses Trei= bens gerathen fann, geben den dunkeln Gewalten, die im Verborgenen lauern, das Signal zum Losbruch, und, wie immer, erwartet die Revolution eine parlamentarische Initiative\*). Das entsetliche

<sup>\*)</sup> Statt der nächsten vier Sätze findet sich in der Augsburger Allgemeinen Zeitung folgende Stelle: "Deßhalb

Rad käme dann wieder in Bewegung, und wir sähen diesmal einen Antagonisten auftreten, welcher

ift es so weltwichtig, daß fich uns ber Charafter ber neuen Rammer so bald als möglich offenbare und daß wir erfahren, ob fich Buizot am Steuer bes Staatsschiffes erhal= ten wird. Ift es nämlich nicht der Fall und gewinnt die Opposition die Oberhand, so werden die Agitatoren ganz gemächlich eine gunftige Konjunktur abwarten, die im Laufe ber Seffion nothwendig eintreten muß, und wir haben für einige Zeit Rube. Das wird freilich eine fehr beängstigend schwüle, widerwärtige Ruhe fein, unerträglicher als die Unrube. Halt fich aber Guizot und können fich die Manner ber Bewegung nicht länger mit ber Hoffnung schmeicheln, diesen Granitblod, womit sich die Ordnung barrifadiert hat, end= lich hinweggeränmt zu sehen, so bürfte wohl die grimmige Ungeduld fie zu ben verzweiflungsvollsten Berfuchen anheten. Die Tage des Julius find heiß und gefährlich; aber jedes Schilderheben in der gewaltsamen Beise dürfte jett kläglicher als je verungluden. Denn Buigot, im eisernen Selbstbewustsein seines Wollens, wird unerschütterlich seinem Spftem treu bleiben bis zu deffen letten Konfequenzen. Ja, er ift ber Mann eines Systems, welches bas Resultat feiner politischen Forschungen ift, und seine Rraft und Größe besteht eben darin, daß er keinen Finger breit davon abweicht. Unerschrocken und uneigeunützig wie der Gedanke, wird er die Tumultuanten besiegen, die nicht wissen, mas sie wollen, die sich selbst nicht klar sind, oder gar im Trüben zu fischen gebenken.

"Nur einen Gegner hat Guizot am ernsthaftesten zu

der schrecklichste sein dürfte von allen, die bisher mit dem Bestehenden in die Schranken getreten. Dieser Antagonist bewahrt noch sein schreckliches Inkognito und residiert wie ein dürftiger Prätensdent in jenem Erdgeschoß der officiellen Gesellschaft, in jenen Katakomben, wo unter Tod und Verwessung das neue Leben keimt und knospet. Kommusnismus ist der geheime Name des furchtbaren Ans

fürchten; dieser Gegner ist nämlich jener spätere Guizot, jener Guizot des Kommunismus, der noch nicht hervorge= treten ist, aber gewiß einst gewaltig hervortritt und eben= salls unerschrocken und uneigennützig sein wird wie der Ge= danke; denn wie jener Doktrinär sich mit dem System des Bourgeoisieregiments, so wird dieser sich mit dem System der Proletarierherrschaft identificiert haben und der Konsequenz die Konsequenz entgegensetzen. Es wird ein schauerlicher Zweikamps sein 2c."

In dem Originalmanustript der "Lutetia" sindet sich gleichfalls diese, nachmals von Heine durchstrichene Stelle. Doch heißt es dort, statt: "Die Tage des Julius 2c." bis zum Schluß des Absatzes: "Können diese gelingen? Nicht so bald. Die heutigen Tumultuanten gehören noch zu einer Schule, deren Schüler sehr lendenlahm zu werden beginnen. Eine weit gesündere Schule mit ungeschwächten Schülern dociert den Umsturz unten im Dunkel der Katakomben, wo unter Tod und Verwesung das neue Leben keimt und knospet."

Der Herausgeber.

tagonisten, der die Proletarierherrschaft in allen ihren Konsequenzen dem heutigen Bourgeoisie=Regimente entgegensett. Es wird ein furchtbarer Zweikampf sein. Wie möchte er enden? Das wissen die Götter und Göttinnen, denen die Zufunft bekannt ift. Nur so Viel wissen wir: Der Kommunismus, obgleich er jett wenig besprochen wird und in verborgenen Dachstuben auf seinem elenden Strohlager hinlun= gert, so ist er boch der dustre Held, dem eine große, wenn auch nur vorübergehende Rolle beschieden in ber modernen Tragödie, und ber nur des Stich= worts harrt, um auf die Bühne zu treten. dürfen daher diesen Afteur nie aus den Augen ver= lieren und wir wollen zuweilen von den geheimen Proben berichten, worin er sich zu seinem Debüt vorbereitet. Solche Hindeutungen sind vielleicht wich= tiger, als alle Mittheilungen über Wahlumtriebe, Parteihader und Rabinettsintrigen.

### XLII.

Paris, ben 12. Juli 1842.

Das Resultat der Wahlen werden Sie aus den Zeitungen ersehen. Hier in Paris braucht man nicht erst die Blätter darüber zu konsultieren, es ist auf allen Gesichtern zu lesen. Gestern sah es hier sehr schwül aus, und die Gemüther verriethen eine Aufregung, wie ich sie nur in großen Krisen bemerkt habe. Die alten wohlbekannten Sturmvögel rauschten wieder unsichtbar durch die Luft, und die schläfrigsten Köpse wurden plötzlich aufgeweckt aus der zweijährigen Ruhe. Ich gestehe, dass ich selbst, angeweht von dem furchtbaren Flügelschlag, ein gewaltiges Herzbeben empfand. Ich fürchte mich immer im ersten Anfang, wenn ich die Dämonen der Umwälzung entzügelt sehe; späterhin bin ich sehr gesasst, und die tollsten Erscheinungen können

mich weder beunruhigen noch überraschen, eben weil ich sie vorausgesehen. Was wäre das Ende dieser Bewegung, wozu Paris wieder, wie immer, das Signal gegeben? Es wäre der Arieg, der gräßelichste Zerstörungskrieg, der leider die beiden edelsten Völker der Civilisation in die Arena riese zu beider Verderben; ich meine Deutschland und Frankreich. England, die große Wasserschlange, die immer in ihr ungeheures Wassernest zurückriechen kann, und Russland, das in seinen ungeheuren Föhren, Steppen und Sisgesilden ebenfalls die sichersten Verstecke hat, diese beiden können in einem gewöhnslichen Politischen Kriege selbst durch die entschiesdensten Riederlagen nicht ganz zu Grunde gerichtet werden\*); — aber Deutschland ist in solchen Fällen

<sup>\*)</sup> In der Augsburger Allgemeinen Zeitung lautet diese Stelle: "Sie mögen wollen oder nicht, die listige Wassserschlange von Albion wird sie schon auf einander hetzen, zu eigenem Rutz und Frommen, und der Eisbär des Nordens wird nachher an den Sterbenden und Verstümmelten seine Fraßgier stillen. Es mag ihn freilich auch gelüsten, besagte Schlange ein bißchen zu würgen und zu beißen, aber diese wird seinen Tatzen immer entschlüpfen und sich mehr oder minder verwundet zurückziehen in ihr unerreichbares Wassernest. Er selber, der Bär, hat eben so sichere Verstecke im Vereiche seiner ungeheuren Föhren, Eisgesilde und Steppen. England und Rußland können in einem gewöhnlichen

weit schlimmer bedroht, und gar Frankreich könnte in ber kläglichsten Weise seine politische Existenz einbüßen. Doch Das wäre nur der erste Aft des großen Spektakelstücks, gleichsam das Borspiel. Der zweite Aft ist die europäische, die Welt=Revolution, ber große Zweikampf der Besitslosen mit der Ari= ftokratie des Besitzes, und da wird weder von Na= tionalität noch von Religion die Rede sein: nur ein Baterland wird es geben, nämlich die Erde, und nur einen Glauben, nämlich bas Glück auf Erden. Werden die religiösen Doktrinen der Ber= gangenheit in allen Landen sich zu einem verzweif= lungsvollen Widerstand erheben, und wird etwa dieser Versuch den dritten Akt bilden? Wird gar die alte absolute Tradition nochmals auf die Bühne treten, aber in einem neuen Kostüm und mit neuen Stich= und Schlagwörtern? Wie würde dieses Schau= spiel schließen? Ich weiß nicht, aber ich benke, dass man der großen Wasserschlange am Ende das Haupt zertreten und dem Bären des Nordens das Fell über die Ohren ziehen wird. Es wird vielleicht alsbann nur einen hirten und eine Berde geben,

Der Herausgeber.

Bölkerkriege selbst durch die entschiedensten Niederlagen nicht ganz zu Grunde gerichtet werden; aber Deutschland ist in solchen Fällen 2c."

ein freier Hirt mit einem eisernen Hirtenstabe und eine gleichgeschorene, gleichblöckende Wenschenherde! Wilde, düstere Zeiten dröhnen heran, und der Prophet, der eine neue Apokalypse schreiben wollte, müsste ganz neue Bestien ersinden, und zwar so erschreckliche, dass die älteren Johanneischen Thierssymbole dagegen nur sanste Täubchen und Amoretten wären. Die Götter verhüllen ihr Antlitz aus Mitsleid mit den Menschenkindern, ihren langjährigen Pfleglingen, und vielleicht zugleich auch aus Besorgnis über das eigene Schicksal. Die Zukunft riecht nach Juchten, nach Blut, nach Gottlosigkeit und nach sehr vielen Prügeln. Ich rathe unsern Enkeln, mit einer sehr dicken Rückenhaut zur Welt zu kommen.

[Heute ist man schon etwas ruhiger gestimmt, als gestern. Die Konservativen haben sich vom ersten Schreck erholt, und die Opposition sieht ein, das sie nur an Hoffnungen gewonnen, der Sieg aber noch im weiten Felde steht. Das Ministerium kann sich noch immer halten, obgleich mit einer sehr geringen, beängstigend nothdürftigen Majorität. Anfangs des nächsten Monats, bei der Präsidentenswahl, wird sich hierüber das Bestimmte ausweisen. Dass diesmal so viele entschiedene Legitimisten zu Deputierten gewählt worden, ist vielleicht ein Vorstheil der Regierung. Die Radikalen werden durch

diese neuen Verbündeten moralisch gelähmt, und das Ministerium erstarkt in der öffentlichen Meisnung, wenn es, um jene legitimistische Opposition zu bekämpfen, nothwendigerweise aus dem alten Arsenal der Revolution seine Waffen nehmen muß. Aber die Flamme ist wieder angesacht, angesacht in Paris, dem Mittelpunkt der Civilisation, dem Feuersherd, der die Funken über die Welt verbreitet. Heute noch freuen sich die Pariser ihrer That, vielleicht aber morgen erschrecken sie darüber, und dem Übersmuth folgt das Verzagen auf dem Fuße.]

## XLIII.

Paris, den 15. Juli 1842.

Meine dunkle Ahnung hat mich leider nicht getäuscht; die trübe Stimmung, die mich seit einisgen Tagen sast beugte und mein Auge umflorte, war das Vorgefühl eines Unglücks. Nach dem jauchzenden Übermuth von vorgestern ist gestern ein Schrecken, eine Bestürzung eingetreten, die undesschreiblich, und die Pariser gelangen durch einen unvorhergesehenen Todesfall zur Erkenntnis, wie wenig die hiesigen Zustände gesichert und wie gesfährlich jedes Kütteln. Und sie wollten doch nur ein bischen rütteln, keineswegs durch allzustarke Stöße das Staatsgebäude erschüttern. Wäre der Herzog von Orleans einige Tage früher gestorben, so hätte Paris keine zwölf Oppositionsdeputierten im Segensas zu zwei Konservativen gewählt, und

nicht durch diesen ungeheuren Aft die Bewegung wieder in Bewegung gesetzt. Diefer Todesfall stellt. alles Bestehende in Frage, und es wird ein Glück sein, wenn die Anordnung der Regentschaft für den Fall des Ablebens des jetigen Königs so bald als möglich und ohne Störnis von den Kammern berathen und beschlossen wird. Ich sage von den Rammern, denn das königliche Hausgesetz ist hier nicht ausreichend wie in andern Ländern\*). Diskussionen über die Regentschaft werden daher die Kammern zunächst beschäftigen und den Leiden= schaften Worte leihen. Und geht auch Alles ruhig von Statten, so steht uns doch ein provisorisches Interregnum bevor, das immer ein Missgeschick und ein ganz besonders schlimmes Missgeschick ist für ein Land, wo die Berhältnisse noch so mackelig find und eben der Stabilität am meiften bedürfen. Der König soll in seinem Unglück die höchste Cha= rakterstärke und Besonnenheit beweisen, obgleich er schon seit einigen Wochen sehr niedergeschlagen war. Sein Geist ward in der letten Zeit durch sonder= bare Ahnungen getrübt. Er soll unlängst an Thiers vor dessen Abreise einen Brief geschrieben haben,

<sup>\*)</sup> Dieser Satz sehlt in der französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

worin er sehr Viel vom Sterben sprach, aber er dachte gewiss nur an den eigenen Tod. Der verstorbene Herzog von Orleans war allgemein geliebt, ja angebetet. Die Nachricht seines Todes traf wie ein Blitz aus heiterm Himmel, und Betrübnis herrscht unter allen Volksklassen. Um zwei Uhr gestern Nachmittag verbreitete sich auf der Börse, wo die Fonds gleich um drei Franks fielen, ein dumpfes Unglücksgerücht. Aber Niemand wollte recht daran glauben. Auch starb der Prinz erst um vier Uhr, und der Todesnachricht ward bis um diese Zeit von vielen Sciten widersprochen. Noch um fünf Uhr bezweifelte man sie. Als aber um sechs Uhr vor den Theatern ein weißer Papier= streif über die Komödienzettel geklebt und Relache angefündigt wurde, da merkte Jeder die schreckliche Wahrheit. Wie sie angetänzelt kamen, die geputten Französinnen, und statt des gehofften Schauspiels nur die verschlossenen Thüren sahen und von dem Unglück hörten, das bei Neuilly auf dem Weg, der le chemin de la révolte heißt, passiert war, da stürzten die Thränen aus manchen schönen Augen, da war Nichts als ein Schluchzen und Jammern um den schönen Prinzen, der so hübsch und so jung dahin sank, eine theure, ritterliche Gestalt, Franzose im liebenswürdigsten Sinne, in jeder

Beziehung der nationalen Beklagnis würdig. er fiel in der Bluthe seines Lebens, ein heiterer, heldenmüthiger Jüngling, und er verblutete fo rein, fo unbeflect, fo beglückt, gleichsam unter Blumen, wie einst Adonis! Wenn er nur nicht gleich nach seinem Tod in schlechten Versen und in noch schlech= terer Lakaienprosa gefeiert wird! Doch Das ist das Loos des Schönen hier auf Erden. Bielleicht wäh= rend der wahrhafteste und stolzeste Schmerz das französische Volk erfüllt und nicht bloß schöne Frauen= thränen dem Hingeschiedenen fließen, sondern auch freie Männerthränen sein Andenken ehren, halt sich die officielle Trauer schon etwelche Zwiebeln vor die Nase, um betrüglich zu flennen, und gar die Narrheit windet schwarze Flöre um die Glöcken ihrer Kappe, und wir hören bald das tragifomische Ge= klingel. Besonders die larmonante Faselhanselei, lauwarmes Spülicht der Sentimentalität, wird sich bei dieser Gelegenheit geltend machen. Vielleicht zu dieser Stunde schon keucht Lafitte nach Neuilly und umarmt den König mit deutschester Rührung, und die ganze Opposition wischt sich das Wasser aus den Vielleicht schon in dieser Stunde besteigt Chateaubriand sein melancholisches Flügelroß, seine gefiederte Rosinante, und schreibt eine hohltonende Kondolation an die Königin. Widerwärtige Weich=

lichkeit und Frage! und der Zwischenraum ist sehr klein, der hier das Erhabene vom Lächerlichen trenut. Wie gesagt, vor den Theatern auf den Boulevards erfuhr man gestern die Gewischeit des betrübsamen Ereignisses, und hier bilbeten sich überall Gruppen um die Redner, welche die nähern Umstände mit mehr oder weniger Zuthat und Ausschmückung erzählten. Mancher alte Schwätzer, der sonst nie Buhörer findet, benutte diese Belegenheit, um ein aufmerksames Publikum um sich zu versammeln und die öffentliche Neugier im Interesse seiner Rhetorik auszubeuten. Da stand ein Kerl vor den Bariétés, der ganz besonders pathetisch deklamierte, wie Thes ramen in der Phädra: "Il était sur son char" u. s. w.\*). Es hieß allgemein, indem der Prinz vom Wagen stürzte, sei sein Degen gebrochen und der obere Stumpf ihm in die Brust gedrungen. Ein Augenzeuge wollte wiffen, daß er noch einige Worte gesprochen, aber in deutscher Sprache. Übrigens herrschte geftern überall eine leibende Stille, und auch heute zeigt sich in Paris keine Spur von Unruhe.

<sup>\*)</sup> Hier schließt dieser Brief in der französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

# XLIV.

Baris, ben 19. Juli 1842.

Der verstorbene Herzog von Orleans bleibt fortwährend das Tagesgespräch. Noch nie hat das Ableben eines Menschen so allgemeine Trauer er= regt. Es ist merkwürdig, daß in Frankreich, wo die Revolution noch nicht ausgegährt, die Liebe für einen Fürsten so tief wurzeln und sich so großartig manifestieren konnte. Nicht bloß die Bourgeoisie, die alle ihre Hoffnungen in den jungen Prinzen sette, sondern auch die untern Bolksklassen beklagen sei= nen Verluft. Als man das Juliusfest vertagte und auf der Place de la Concorde die großen Gerüfte abbrach, die zur Illumination dienen sollten, war es ein herzzerreißender Anblick, wie das Bolk sich auf die niedergerissenen Balken und Bretter setzte und über den Tob des theuren Prinzen jammerte. Eine dustere Betrübnis lag auf allen Gesichtern,

und der Schmerz Derjenigen, die kein Wort spraschen, war am beredsamsten. Da flossen die redslichsten Thränen, und unter den Weinenden war gewiß Mancher, der in der Tabagie mit seinem Republikanismus prahlt. [Ja, das Königthum feierte einen großen Triumph, und zwar auf derselben Place de sa Concorde, wo es einst seine schmähslichste Niederlage erlitten.]

Aber für Frankreich ist der Tod des jungen Prinzen ein wirkliches Unglück, und er dürfte meniger Tugenden besessen haben als ihm nachgerühmt werben, so hätten boch die Franzosen hinlängliche Urfache zum Weinen, wenn sie an die Zukunft den= ten. Die Regentschaftsfrage beschäftigt schon alle Röpfe, und leider nicht bloß die gescheiten. Unsinn wird bereits zu Markte gebracht. Auch die Arglist weiß hier eine Ideenverwirrung anzuzetteln, die sie zu ihren Parteizwecken auszubeuten hofft, und die in jedem Fall sehr bedenkliche Folgen haben kann. Genießt der Herzog von Nemours wirklich die allerhöchste Ungnade des souveränen Bolks, wie [manche Blätter insinuieren und wie von manchen Leuten] mit übertriebenem Eifer behauptet wird? Ich will nicht darüber urtheilen. Noch weniger will ich die Gründe seiner Ungnade untersuchen. Das Vornehme, Feine, Ablehnende, Patricierhafte in der

Erscheinung des Prinzen ist wohl der eigentliche Anklagepunkt. Das Aussehen des Orleans war edel, das Aussehen des Nemours ist adlig. Und selbst wenn das Außere dem Innern entspräche, wäre der Prinz deschalb nicht minder geeignet, einige Zeit als Gonfaloniere der Demokratie derselben die beften Dienste zu leisten, da dieses Amt durch die Macht der Verhältnisse ihm die größte Verleugnung der Privatgefühle geböte; denn sein verhafftes Haupt stünde hier auf dem Spiele\*). Ich bin sogar über= zeugt, die Interessen der Demokratie sind weit min= der gefährdet durch einen Regenten, dem man wenig traut und den man beständig kontroliert, als durch einen jener Günstlinge des Volks, denen man sich mit blinder Vorliebe hingiebt und die am Ende boch nur Menschen sind, wandelbare Geschöpfe, un= terworfen den Veränderungsgesetzen der Zeit und der eigenen Natur. Wie viele populäre Kronprinzen haben wir unbeliebt enden sehen! Wie grauenhaft wetterwendisch zeigte sich das Volk in Bezug auf die ehemaligen Lieblinge! Die französische Geschichte ift besonders reich an betrübenden Beispielen. Mit wel-

<sup>\*) &</sup>quot;denn sein verhasstes und verdächtiges Haupt wäre mmer den schlimmsten Beargwöhnungen ausgesetzt." schließt dieser Sat in der französischen Ausgabe.

Der Herausgeber.

chem Freudejauchzen umjubelte das Bolf den jungen Ludwig XIV. — mit thränenlosem Kaltsinn sah es den Greis begraben. Ludwig XV. hieß mit Recht le bien-aimé, und mit wahrer Affenliebe huldigten ihm die Franzosen im Anfang; als er starb, lachte man und pfiff man Schelmenlieder — man freute sich über seinen Tod. Seinem Nachfolger Ludwig XVI. ging es noch schlimmer, und er, der als Kronpring fast angebetet wurde und der im Beginn jeiner Regierung für das Mufter aller Bollkom= menheit galt, er ward von seinem Volke persönlich mischandelt, und sein Leben ward sogar verkürzt in der bekannten majestätsverbrecherischen Beise, auf der Place de la Concorde. Der Lette dieser Linie, Karl X., war Nichts weniger als unpopulär, als er auf den Thron stieg, und das Volk begrüßte ihn damals mit unbeschreiblicher Begeisterung; einige Sahre später ward er zum Lande hinaus esfortiert, und er starb den harten Tod des Exils. Der Solonische Spruch, daß man Niemand vor seinem Ende glücklich preisen möge, gilt ganz besonders von den Königen von Frankreich. Lasst uns daher den Tod des Herzogs von Orleans nicht desshalb beweinen, weil er vom Volke so sehr geliebt ward und demfelben eine so schöne Zukunft versprach, sondern weil er als Mensch unsere Thränen ver=



diente. Lasst uns auch nicht so sehr jammern über die sogenannte ruhmlose Art, über das banal Zu= fällige seines Endes. Es ist besser, daß sein Haupt gegen einen harmlosen Stein zerschellte, als daß die Kugel eines Franzosen oder eines Deutschen ihm den Tod gab. Der Prinz hatte eine Vorahnung seines frühen Sterbens, meinte aber, dass er im Rriege oder in einer Emeute fallen würde. Bei fei= nem ritterlichen Muthe, der jeder Gefahr trotte, war Dergleichen sehr wahrscheinlich Aber die gütigen Götter haben anders beschloffen. Sie wollten, daß der künftige König von Frankreich mit reiner Liebe an seinem Volke hängen könne und auch nicht die Landsleute seiner Mutter zu hassen brauche; es war weder die Hand eines Franzosen noch eines Deutschen, die das Blut seines Baters vergossen. Ein milder Trost liegt in diesem Gebanken.] — Der königliche Dulder, Ludwig Philipp, benimmt sich mit einer Fassung, die Beden mit Ehrfurcht erfüllt. Im Unglück zeigt er die wahre Größe. Sein Herz verblutet in namenlosem Kummer, aber sein Beist bleibt ungebeugt, und er arbeitet Tag und Nacht. Nie hat man den Werth seiner Erhaltung tiefer gefühlt, als eben jett, wo die Ruhe der Welt von seinem Leben abhängt. Rämpfe tapfer, vermundeter Friedensheld!

#### XLV.

Paris, ben 26. Juli 1842.

Die Thronrede ist furz und einfach. Sie sagt das Wichtigste in der würdigsten Weise. Der König hat sie selbst verfasst. Sein Schmerz zeigt sich in einer puritanischen, ich möchte fast sagen republis kanischen Prunklosigkeit. Er, der sonst so redselig, ist seitdem sehr wortkarg geworden. Das schweis gende Empfangen in den Tuilerien vor Tagen hatte etwas ungemein Trübsinniges, beinahe Beisterhaftes; ohne eine Silbe zu sprechen, gingen über tausend Menschen bei dem König vorüber, ber stumm und leidend sie ansah. Es heißt, daß in Notre=Dame das angekündigte Requiem nicht statt= finde; der König will bei dem Begräbnis feines Sohnes keine Musik; Musik erinnere allzu sehr an Spiel und Fest. — Sein Wunsch, die Regentschaft auf seinen Sohn übertragen zu sehen und nicht auf seine Schwiegertochter, ist in der Adresse hinlänglich angebeutet. Dieser Wunsch wird wenig Widerrede

finden, und Nemours wird Regent, obgleich diefes Umt der schönen und geistreichen Herzogin gebührt, die, ein Muster von weiblicher Vollkommenheit, ihres verstorbenen Gemahles so würdig mar \*). Gestern fagte man, ber König werde seinen Enkel, ben Gra= fen von Paris, in die Deputiertenkammer mitbringen. Biele munschten es, und die Scene ware gewiß fehr rührend gewesen. Aber der König vermeidet jett, wie gefagt, Alles, was an das Pathos der Feudal= monarchie erinnert. — Über Ludwig Philipp's Abneigung gegen Weiberregentschaften find viele Auße= rungen ins Publikum gedrungen, soas ihm vollkom= men Recht giebt. Schon zur Blüthezeit Chriftinens in Spanien behauptete er, dass diese Regentschaft fein gutes Ende nehmen werde.] Der dümmste Mann, foll er gesagt haben, werde immer ein besserer Rc= gent sein, als die klügste Frau. Hat er deskhalb dem Nemours den Vorzug gegeben vor der klugen Helene?

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> In der Augsburger Allgemeinen Zeitung lautet der obige Satz: "Dieser Wunsch wird gar keine Widerrede finsten, und die Opposition denkt zu patriotisch, als daß sie die Existenzfragen Frankreichs in ihre Parteiinteressen verwickeln und somit das Baterland in die entsetzlichsten Gefahren stürzen würde. Nemours wird Regent."

#### XLVI.

Baris, den 29. Juli 1842.

Der Gemeinderath von Paris hat beschlossen, das Elephantenmodell, das auf dem Bastillenplatzsteht, nicht zu zerstören, wie man ansangs beabssichtigte, sondern zu einem Gusse in Erz zu benützen und das hervorgehende Monument am Eingange der Barrière du Trône aufzustellen. Über diesen Municipalbeschluß spricht das Bolk der Faubourgs Saint-Antoine und Saint-Marceau fast eben so Viel, wie die höhern Klassen über die Regentschaftsstell, wie die höhern Klassen über die Regentschaftsstage. Zener kolossale Elephant von Gips, welcher schon zur Kaiserzeit aufgestellt ward, sollte später als Modell des Denkmals dienen, das man der Zuliusrevolution auf dem Bastillenplatze zu widmen gedachte. Seitdem ward man andern Sinnes, und man errichtete zur Verherrlichung jenes glorreichen

Ereignisses die große Juliussäule. Aber die Fort= räumung bes Elephanten erregte große Besorgnisse. Es ging nämlich unter dem Volk das unheimliche Gerücht von einer ungeheuren Anzahl Ratten, die sich im Innern des Elephanten eingenistet hätten, und es sei zu befürchten, daß, wenn man die große Gipsbestie niederreiße, eine Legion von kleinen, aber sehr gefährlichen Scheusalen zum Vorschein käme, die sich über die Faubourgs Saint-Antoine und Saint-Marceau verbreiten würden. Alle Unterröcke zitterten bei dem Gedanken an solche Gefahr, und sogar die Männer ergriff eine unheimliche Furcht vor der Invasion jener langgeschwänzten Gäste. Es wurden dem Magistrate die unterthänigsten Vorstellungen gemacht, und in Folge berfelben vertagte man das Niederreißen des großen Gipselephanten, der seitdem jahrelang auf dem Bastillenplate stehen blieb. Sonderbares Land! wo trot der allgemeinen Zerstörungssucht sich bennoch manche Dinge erhalten, da man allgemein die schlimmeren Dinge fürchtet, die an ihre Stelle treten könnten! Wie gern wür= den sie den Ludwig Philipp niederreißen, großen klugen Elephanten, aber sie fürchten Seine Majestät den souveränen Rattenkönig, das tausend= föpfige Ungethüm, das alsdann zur Regierung kame, und selbst die adligen und geistlichen Feinde der

Bourgeoisie, die nicht eben mit Blindheit geschlagen sind, suchen aus diesem Grunde den Juliusthron zu erhalten; nur die ganz Beschränkten, die Spieler und Falschspieler unter den Aristokraten und Kleriskalen, sind Pessimisten und spekulieren auf die Respublik oder vielmehr auf das Chaos, das unmittels bar nach der Republik eintreten dürfte.

Die Bourgeoisie selbst ist ebenfalls vom Dä= mon der Zerftörens beseisen, und wenn sie auch die Republik nicht eben fürchtet, so hat sie doch eine instinktmäßige Angst vor dem Kommunismus, vor jenen dustern Gesellen, die wie Ratten aus den Trümmern des jetigen Regiments hervorstürzen würden. Ja, vor einer Republik von der frühern Sorte, selbst vor ein bisichen Robespierrismus, hätte die französische Bourgeoisie keine Furcht, und sie würde sich leicht mit dieser Regierungsform aussöhnen und ruhig auf die Wache ziehen und die Tuilerien beschützen, gleichviel ob hier ein Ludwig Philipp oder ein Comité du salut public residiert; denn die Bourgeoisie will vor Allem Ordnung und Schutz der bestehenden Eigenthumsrechte, — Begehrnisse, die eine Republik eben so gut wie das Königthum gewähren kann. Aber diese Boutiquiers ahnen, wie gesagt, instinktmäßig, daß die Republik heut zu Tage nicht mehr die Principien der neun=

ziger Jahre vertreten möchte, sondern nur die Form wäre, worin sich eine neue, unerhörte Proletariersherrschaft mit allen Glaubenssätzen der Gütergesmeinschaft geltend machen würde. Sie sind Konsservative durch äußere Nothwendigkeit, nicht durch innern Trieb, und die Furcht ist hier die Stütze aller Dinge.

Wird diese Furcht noch auf lange Zeit vor= halten? Wird nicht eines frühen Morgens der na= tionale Leichtsinn die Röpfe ergreifen und selbst die Angstlichen in den Strudel der Revolution fortreißen? Ich weiß es nicht, aber es ist möglich, und die Wahlresultate zu Paris sind sogar ein Merkmal, dass es mahrscheinlich ift. Die Franzosen haben ein kurzes Gedächtnis und vergessen sogar ihre ge= rechtesten Befürchtungen. Desshalb treten sie so oft auf als Akteure, ja als Hauptakteure, in der ungeheuern Tragödie, die der liebe Gott auf der Erde aufführen lässt. Undere Bölker erleben ihre große Bewegungsperiode, ihre Geschichte, nur in der Bu= gend, wenn sie nämlich ohne Erfahrung sich in die That stürzen; benn später im reifern Alter hält das Nachdenken und das Abwägen der Folgen die Völker, wie die Individuen, vom raschen Handeln zurück, und nur die äußere Noth, nicht die eigene Willensfreude, treibt diese Bölker in die Arena der

Weltgeschichte. Aber die Franzosen behalten immer den Leichtsinn der Jugend, und so Biel sie auch geftern gethan und gelitten, sie denken heute nicht mehr daran, die Vergangenheit erlöscht in ihrem Gedächtnis, und der neue Morgen treibt sie zu neuem Thun und neuem Leiden. Sie wollen nicht alt werden, und sie glauben sich vielleicht die Bu= gend selbst zu erhalten, wenn sie nicht ablassen von jugendlicher Bethörung, jugenblicher Sorglosigkeit und jugendlicher Großmuth! Ja, Großmuth, eine fast kindische Güte im Verzeihen, bildet einen Grund= zug des Charakters der Franzosen; aber ich kann nicht umhin zu bemerken, dass diese Tugend mit ihren Gebrechen aus demselben Born, der Vergess= lichkeit, hervorquillt. Der Begriff "Berzeihen" ent= spricht bei diesem Volke wirklich dem Worte "Bergessen," dem Vergessen der Beleidigung. Dies nicht der Fall, es gäbe täglich Mord Todtschlag in Paris, wo bei jedem Schritte sich Menschen begegnen, zwischen denen eine Blutschuld existiert. [Vor einigen Wochen sah ich einen alten Mann über die Boulevards gehen, deffen forglose Physiognomie mir auffiel. "Wissen Sie, wer Das ist?" sprach zu mir mein Begleiter; "Das ift Monsieur de Polignac, Derselbe, der am Tode so vieler Tausende von Parisern Schuld ist und auch mir

einen Vater und einen Bruder gekostet! Vor zwölf Jahren hätte ihn das Volk in der ersten Wuth gern zerrissen, aber jetzt kann er hier ruhig auf dem Bouslevard herumgehen."]

Diese charakteristische Gutmüthigkeit der Franzosen äußert sich in diesem Augenblick ganz beson= ders in Bezug auf Ludwig Philipp, und seine ärg= sten Feinde im Bolk, mit Ausnahme der Karlisten, offenbaren eine rührende Theilnahme an seinem häus= lichen Unglück. Die Abtrünnigen haben ihm wie= der ihre Sympathien zugewendet, und ich möchte behaupten, der König ist jett wieder [ganz] populär. Als ich gestern vor Notre-Dame die Vorbereitungen zur Leichenfeier betrachtete und dem Gespräch der Kurzjacken zuhörte, die dort versammelt standen, vernahm ich unter andern die naive Außerung: der König könne jetzt ruhig in Paris spazieren gehen, und es werde Niemand auf ihn schießen. (Welche Popularität!) Der Tod des Herzogs von Orleans, der allgemein geliebt war, hat seinem Bater die störrigsten Herzen wiedergewonnen, und die Che zwischen König und Bolk ist durch das gemein= schaftliche Unglück gleichsam aufs neue eingesegnet worden. Aber wie lange werden die schwarzen Flit= terwochen dauern?

# XLVII.

Paris, ben 17. September 1842.

Nach einer vierwöchentlichen Reise bin ich seit gestern wieder hier, und ich gestehe, das Herz jauchzte mir in der Brust, als der Postwagen über das gesliebte Pflaster der Boulevards dahinrollte, als ich dem ersten Putsladen mit lächelnden Grisettengesichtern vorübersuhr, als ich das Glockengeläute der Cocoverkäuser vernahm, als die holdselige civilisierte Lust von Paris mich wieder anwehte. Es wurde mir fast glücklich zu Muth, und den ersten Nationalgardisten, der mir begegnete, hätte ich umarmen können; sein zahmes, gutmüthiges Gesicht grüßte so witzig hervor unter der wilden rauhen Bärenmütze, und sein Basionett hatte wirklich etwas Intelligentes, wodurch es sich von den Bajonetten anderer Korporationen so beruhigend unterscheidet. Warum aber war die

Freude bei meiner Rückfehr nach Paris diesmal so überschwänglich, dass es mich fast bedünkte, als beträte ich den süßen Boden der Heimat, als hörte ich wieder die Laute des Vaterlandes? Warum übt Paris einen solchen Zauber auf Fremde, die in seinem Weichbild einige Sahre verlebt? Viele wackere Landsleute, die hier seschaft, behaupten, an keinem Ort der Welt könne der Deutsche sich heimischer sühlen als eben in Paris, und Frankreich selbst sein ende unserm Herzen nichts Anderes, als ein französisches Deutschland.

Aber diesmal ist meine Freude bei der Rückkehr doppelt groß — ich komme aus England. Ja, aus England, obgleich ich nicht den Kanal durch= Ich verweilte nämlich während vier Wo= schiffte. chen in Boulogne-sur-mer, und Das ist bereits eine englische Stadt. Man sieht dort Nichts als Englän= der und hört dort Nichts als Englisch von Morgens bis Abends, ach, sogar des Nachts, wenn man das Unglück hat, Wandnachbarn zu besitzen, die bis tief in die Nacht bei Thee und Grog politisieren! Wäh= rend vier Wochen hörte ich Nichts als jene Zischlaute des Egoismus, der sich in jeder Silbe, in jeder Betonung ausspricht. Es ist gewiß eine schreckliche Ungerechtigkeit, über ein ganzes Bolk das Berdam= mungsurtheil auszusprechen. Doch in Betreff ber

Engländer könnte mich der augenblickliche Unmuth zu Dergleichen verleiten, und beim Anblick der Masse vergesse ich leicht die vielen wackern und edlen Män= ner, die sich durch Geist und Freiheitsliebe ausge= zeichnet. Aber Diese, namentlich die brittischen Dich= ter, stachen immer besto greller ab von dem übrigen Volk, sie waren isolierte Märthrer ihrer nationalen Verhältnisse, und dann gehören große Genies nicht ihrem partifulären Geburtslande, kaum gehören fie dieser Erde, der Schädelstätte ihres Leidens. Masse, die Stock-Engländer — Gott verzeih' mir die Sünde! — sind mir in tiefster Seele zuwider, und manchmal betrachte ich sie gar nicht als meine Mitmenschen, sondern ich halte sie für leidige Automaten, für Maschinen, deren inwendige Trieb= feber ber Egoismus. Es will mich bann bedünken, als hörte ich das schnurrende Räderwerk, womit fie benken, fühlen, rechnen, verdauen und beten ihr Beten, ihr mechanisches anglikanisches Kirchen= gehen mit dem vergoldeten Gebetbuch unterm Arm, ihre blöde langweilige Sonntagsfeier, ihr linkisches Frömmeln ist mir am widerwärtigsten; ich bin fest überzeugt, ein fluchender Franzose ist ein angeneh= meres Schauspiel für die Gottheit, als ein betender Engländer! Zu andern Zeiten kommen diese Stock-Engländer mir vor wie ein öber Spuk, und weit unheimlicher, als die bleichen Schatten der mittersnächtlichen Geisterstunde, sind mir jene vierschrötigen, rothbäckigen Gespenster, die schwizend im grellen Sonnenlicht umherwandeln. Dabei der totale Mansgel an Höslichkeit. Mit ihren eckigen Gliedmaßen, mit ihren steifen Ellenbogen stoßen sie überall an, und ohne sich zu entschuldigen durch ein artiges Wort. Wie müssen diese rothhaarigen Barbaren, die blutiges Fleisch fressen, erst jenen Chinesen verhasst sein, denen die Höslichkeit angeboren, und die, wie bekannt ist, zwei Drittel ihrer Tageszeit mit der Ausübung dieser Nationaltugend verknizen und versbücklingen!

Ich gestehe es, ich bin nicht ganz unparteisch, wenn ich von Engländern rede, und mein Missurtheil, meine Abneigung, wurzelt vielleicht in den Besorgnissen ob der eigenen Wohlfahrt, ob der glücklichen Friedensruhe des deutschen Vaterlandes. Seitzem ich nämlich tief begriffen habe, welcher schnöde Egoismus auch in ihrer Politik waltet, erfüllen mich diese Engländer mit einer grenzenlosen, grauenhaften Furcht. Ich hege den besten Respekt vor ihrer materiellen Obmacht; sie haben sehr Viel von jener brutalen Energie, womit die Römer die Welt unsterdrückt, aber sie vereinigen mit der römischen Wolfsgier auch die Schlangenlist Karthago's. Gegen

Erstere haben wir gute und sogar erprobte Waffen, aber gegen die meuchlerischen Känke jener Punier der Nordsee sind wir wehrlos. Und jetzt ist England gefährlicher als je, jetzt wo seine merkantilischen Insteressen unterliegen — es giebt in der ganzen Schöpsfung kein so hartherziges Seschöpf, wie ein Kräsmer, dessen Handel ins Stocken gerathen, dem seine Kunden abtrünnig werden und dessen Waarenlager keinen Absatz mehr findet.

Wie wird England sich aus solcher Geschäfts= frisis retten? Ich weiß nicht, wie die Frage der Fabrifarbeiter gelöst werden kann; aber ich weiß, dass die Politik des modernen Karthago's nicht sehr wählig in ihren Mitteln ift. Ein europäischer Rrieg wird dieser Selbstsucht vielleicht zuletzt als das geeignetste Mittel erscheinen, um bem innern Gebrefte einige Ableitung nach außen zu bereiten. Die eng= lische Oligarchie spekuliert alsbann zunächst auf den Säckel des Mittelstandes, dessen Reichthum in ber That kolossal ist und zur Besoldung und Beschwich= tigung der unteren Klassen hinlänglich ausgebeutet werden dürfte. Wie groß auch ihre Ausgaben für indische und dinesische Expeditionen, wie groß auch ihre financielle Noth, wird doch die englische Regierung jett den pekuniären Aufwand steigern, wenn es ihre Zwecke fördert. Se größer das heimische

Deficit, besto reichlicher wird im Ausland das engslische Gold ausgestreut werden; England ist ein Kaufmann, der sich in bankerottem Zustand besinsdet, und aus Berzweiflung ein Berschwender wird, oder vielmehr kein Geldopfer scheut, um sich mosmentan zu halten. Und man kann mit Geld schon Etwas ausrichten auf dieser Erde, besonders seit Jeder die Selizkeit hier unten sucht. Man hat keisnen Begriff davon, wie England jährlich die ungesheuersten Summen ausgiebt bloß zur Besoldung seiner ausländischen Agenten, deren Instruktionen alle für den Fall eines europäischen Arieges besrechnet sind, und wie wieder diese englischen Agenten die heterogensten Talente, Tugenden und Laster im Ausland für ihre Zwecke zu gewinnen wissen.

Wenn wir Dergleichen bedenken, wenn wir zur Einsicht gelangen, dass nicht an der Seine, aus Begeisterung für eine Idee und auf öffentslichem Marktplatz, die Ruhe Europa's am surchtsbarsten gestört werden dürfte, sondern an der Themse, in den verschwiegenen Gemächern des Foreign Office, in Folge des rohen Hungerschreies englischer Fasbrikarbeiter; wenn wir Dieses bedenken, so müssen wir dorthin manchmal unser Auge richten und nächst der Persönlichkeit der Regierenden auch die andränsgende Noth der untern Klassen beobachten. [Dies

aber ist keine Kleinigkeit, und es gehört dazu eine Anschauung, die man nur jenseits des Kanals, auf dem Schauplat felbst, gewinnen kann. Was ich heute beiläufig mittheile, ift Nichts als flüchtige Andeutung, nothdürftiges Auffassen von Tischreden und Theegesprächen, die ich zu Boulogne unwill= fürlich anhören musste, die aber vielleicht nicht gänzlich ohne Werth waren, da jeder Engländer mit der Politik seines Landes vertraut ist und in einem Wuft von langweiligen Details immer einige mehr ober minder bedeutsame Dinge zu Markte bringt. Ich bediente mich eben des Ausdrucks "die Politik seines Landes;" diese ist bei den Engländern nichts Anderes, als eine Masse von Ansichten über die materiellen Interessen Englands und ein richtiges Abwägen der ausländischen Zustände, in wie weit sie für Englands Wohl und Handel schädlich ober heilsam sein können. Es ist merkwürdig, wie fie Alle, vom Premierminister bis zum geringsten Flickschneider, hierüber die genauesten Notizen im Ropf tragen und bei jedem Tagesereignis gleich herausfinden, was England dabei zu gewinnen ober zu verlieren hat, welcher Nuten ober welcher Schaben für das liebe England daraus entstehen kann. Hier ist ber Instinkt ihres Egoismus mahr= haft bewunderungswürdig. Sie unterscheiden sich hierdurch fehr auffallend von den Frangosen, die felten übereinstimmen in ihren Anfichten über die materiellen Intereffen ihres Landes, im Reiche der Thatsachen eine brillante Unwissenheit verrathen, und immer nur mit Ibeen beichaftigt find und nur über Ideen distutieren. Französische Politiker, die eine englische Positivität mit französischem Idealis= mus vereinigen, find fehr felten. Guizot ragt in dieser Beziehung am glorreichsten hervor. Die Eng= länder, die ich über Guizot reden hörte, verriethen keineswegs eine jo große Sympathie für ihn, wie man gewöhnlich glaubt; im Gegentheil, fie behaup= teten, jeder andere Minister wurde ihnen weniger Respekt, aber weit mehr materielle Bortheile angebeihen laffen, und nur über feine Große als Staats= mann sprachen sie mit unparteiischer Berehrung. Sie rühmten seine consistency und verglichen ihn gewöhnlich mit Sir Robert Beel, den aber Guizot nach meiner Ansicht himmelhoch überflügelt, eben weil ihm nicht bloß alles thatsächliche Wissen zu Gebot steht, sondern weil er auch Ideen im Haupt trägt — Ideen, wovon der Englander feine Ahnung hat. Ba, er hat von Dergleichen keine Ahnung, und Das ist das Ungluck Englands; denn nur Ideen können hier retten, wie in allen verzweiflungs= schweren Fällen. Wie jämmerlich musste Beel in einer merkwürdigen Rede beim Schluss des Par= laments seine Unmacht eingestehen!]

Die gesteigerte Noth der untern Volksklassen ift ein Gebreste, das die unwissenden Feldscherer durch Aderlässe zu heben glauben, aber ein solches Blutvergießen wird eine Verschlimmerung hervor= bringen. Nicht von außen, durch die Lanzette, nein, nur von innen heraus, durch geistige Medikamente, fann der sieche Staatsförper geheilt werden. sociale Ideen könnten hier eine Rettung aus der verhängnisvollsten Noth herbeiführen, aber, um mit Saint-Simon zu reden, auf allen Werften Englands giebt es keine einzige große Idee; Nichts als Dampfmaschinen und Hunger. Bett ist freilich der Aufruhr unterdrückt, aber durch öftere Ausbrüche kann es wohl dahin kommen, dass die englischen Fabrikarbeiter, die nur Baum= und Schafwolle zu verarbeiten wissen, sich auch ein bisichen in Menschenfleisch versuchen und sich die nöthigen Handgriffe aneignen, und endlich dieses blutige Gewerbe ebenso muthvoll ausüben, wie ihre Kollegen, die Duvriers zu Lyon und Paris, und dann dürfte es sich endlich ereignen, dass der Besieger Napoleon's, der Feld= marschall Mylord Wellington, der jetzt wieder sein Oberschergenamt angetreten hat, mitten in London sein Waterloo fände. In gleicher Weise möchte leicht

1

der Fall eintreten, das seine Myrmidonen ihrem Meister den Gehorsam auffündigten. Es zeigen sich schon jett sehr bedenkliche Symptome folcher Gefinnung bei dem englischen Militär, und in diesem Augenblick sitzen fünfzig Soldaten im Towergefäng= nis zu London, welche sich geweigert hatten, auf das Volk zu schießen. Es ist kaum glaublich, und es ist dennoch wahr, dass englische Rothröcke nicht dem Befehl ihrer Officiere, sondern der Stimme der Menschlichkeit gehorchten und jener Beitsche vergaßen, welche die Rate mit neun Schwänzen (the cat of nine tails) heißt und mitten in der stolzen Hauptstadt der englischen Freiheit ihren Helden= rücken beständig bedroht — die Knute Großbri= tanniens! Es ist herzzerreißend, wenn man liest, wie die Weiber weinend den Soldaten entgegen= traten und ihnen zuriefen: "Wir brauchen keine Rugeln, wir brauchen Brot." Die Männer kreuzten ergebungsvoll die Arme und sprachen: "Den Hun= ger musst ihr todtschießen, nicht uns und unsere Kinder." Der gewöhnliche Schrei mar: "Schießt nicht, wir sind ja Alle Brüder!"

Solche Berufung auf die Fraternität mahnt mich an die französischen Kommunisten, bei denen ich ähnliche Redeweisen zuweilen vernahm. Diese Redeweisen, wie ich besonders in Lyon bemerkte, waren durchaus nicht auffallend ober stark gefärbt, weder pikant noch originell; im Gegentheil, es waren die abgedroschensten, plattesten Gemeinsprüche, welche der Troß der Kommunisten im Munde führte. Aber die Macht ihrer Propaganda besteht nicht sowohl in einem gut formulierten Prospektus von bestimm= ten Beklagnissen und bestimmten Forderungen, son= dern in einem tiefwehmüthigen und fast sympathe= tisch wirkenden Ton, womit sie die banalsten Dinge äußern, z. B. "Wir sind alle Brüder" u. s. w. Der Ton und allenfalls ein geheimer Händedruck bilden alsdann den Kommentar zu diesen Worten und verleihen ihnen ihre welterschütternde Bedeutung. Die französischen Kommunisten stehen überhaupt auf demselben Standpunkt mit den englischen Fabrikarbeitern, nur daß der Franzose mehr von einer Idee, der Engländer hingegen ganz und gar vom Hunger getrieben wird.

Der Aufruhr in England ist für den Augensblick gestillt, aber nur für den Augenblick; er ist bloß vertagt, er wird mit jedesmal gesteigerter Macht aufs Neue ausbrechen, und um so gefährslicher, da er immer die rechte Stunde abwarten kann. Wie aus vielen Anzeichen einleuchtet, ist der Widerstand der Fabrikarbeiter jetzt eben so praktisch organisiert, wie einst der Widerstand der irischen

Ratholiken. Die Chartisten haben diese drohende Macht in ihr Interesse zu ziehen und einigermaßen zu disciplinieren gewusst, und ihre Verbindung mit den unzufriedenen Fabrikarbeitern ist vielleicht die wichtigste Erscheinung der Gegenwart. Diese Berbindung entstand auf sehr einfachem Wege, sie war eine natürliche, obgleich die Chartisten sich gern mit einem bestimmten Programm als eine rein politische Partei präsentieren, und die Fabrikarbeiter, wie ich schon oben erwähnt, nur arme Taglöhner sind, die vor Hunger kaum sprechen können und, gleich= gültig gegen alle Regierungsform, nur das liebe Brot verlangen. Aber das Wort meldet selten den innern Herzensgebanken einer Partei, es ist nur ein äußerliches Erkennungszeichen, gleichsam die ge= sprochene Kokarde; der Chartist, der sich auf die politische Frage zu beschränken vorgiebt, hegt Wün= sche im Gemüthe, die mit den vagsten Gefühlen jener hungrigen Handwerker tief übereinstimmen, und Diese können ihrerseits immerhin das Pro= gramm der Chartiften zu ihrem Feldgeschrei wählen, ohne ihre Zwecke zu verabsäumen. Die Chartisten nämlich verlangen erstens, daß das Parlament nur aus einer Kammer bestehe und durch alljährliche Wahlen erneuert werde; zweitens, daß durch ge= heimes Votieren die Unabhängigkeit der Wähler sicher gestellt werde; endlich, daß jeder geborne Engländer, der ins Mannesalter getreten, Wähler und mählbar sei. Davon können wir noch immer nicht effen, fagten die nothleidenden Arbeiter, von Ge= setbüchern eben so wenig wie von Kochbüchern wird der Mensch satt, uns hungert. "Wartet nur," ent= gegnen die Chartisten, "bis jetzt sagen im Parlament nur die Reichen, und Diese sorgten nur für die Interessen ihrer eignen Besitzthümer; durch das neue Wahlgesetz, durch die Charte, werden aber auch die Handwerker oder ihre Vertreter ins Par= lament kommen, und da wird es sich wohl aus= weisen, daß die Arbeit eben so gut wie jeder andere Besitz ein Eigenthumsrecht in Anspruch nehmen kann, und es einem Fabrikherrn eben so wenig erlaubt sein dürfte, den Taglohn des Arbeiters nach Will= für herabzusetzen, wie es ihm nicht erlaubt ist, das Mobiliar= ober Immobiliarvermögen seines Nach= barn zu beeinträchtigen. Die Arbeit ist das Eigen= thum des Volks, und die daraus entspringenden Eigenthumsrechte sollen durch das regenerierte Parlament sanktioniert und geschützt werben." Ein Schritt weiter, und diese Leute sagen, die Arbeit sei das Recht des Volks; und da dieses Recht auch die Berechtigung zu einem unbedinglichen Arbeits= lohne zur Folge hätte, so führt der Chartismus,

wo nicht zur Gütergemeinschaft, doch gewiss zur Erschütterung der bisherigen Eigenthumsidee, des Grundpfeilers der heutigen Gesellschaft, und in jenen chartistischen Anfängen läge, in ihre Konsequenzen verfolgt, eine sociale Umwälzung, wogegen die französische Revolution als sehr zahm und bescheiden erscheinen dürfte.

Hier offenbart sich wieder die Hypokrisie und ber praktische Sinn ber Engländer, im Gegensat zu den Franzosen: — die Chartisten verbergen unter legalen Formen ihren Terrorismus, während die Kommunisten ihn freimüthig und unumwunden aus= sprechen. Lettere tragen freilich noch einige Scheu, die letzten Konsequenzen ihres Princips beim rechten Namen zu nennen, und diskutiert man mit ihren Häuptlingen, so vertheidigen sich Diese gegen den Vorwurf, als wollten sie das Eigenthum abschaffen, und fie behaupten bann, fie wollten im Gegentheil das Eigenthum auf eine breitere Basis etablieren, fie wollten ihm eine umfassendere Organisation verleihen. Du lieber Himmel, ich fürchte, das Eigen= thum würde durch den Eifer solcher Organisatoren sehr in die Krumpe gehen, und es wurde am Ende Nichts als die breite Basis übrig bleiben. "Ich will dir die Wahrheit gestehen," sagte mir jüngst ein kommunistischer Freund, "das Eigenthum wird kei=

neswegs abgeschafft werden, aber es bekömmt eine neue Definition."

Es ift nun diese neue Definition, die hier in Frankreich dem herrschenden Bürgerstande eine große Angst einflößt, und dieser Angst verdankt Ludwig Philipp seine ergebensten Anhänger, die eifrigsten Stüten seines Thrones. Be heftiger die Stüten zittern, desto weniger schwankt der Thron, und der König braucht Nichts zu fürchten, eben weil die Furcht ihm Sicherheit giebt. Auch Guizot erhält sich durch die Angst vor der neuen Definition, die er mit seiner scharfen Dialektik so meisterhaft be= kämpft, und ich glaube nicht, dass er so bald unterliegt, obgleich die herrschende Partei der Bourgeoisie, für die er so Viel gethan und so Viel thut, kein Herz für ihn hat. Warum lieben sie ihn nicht? Ich glaube, erstens weil sie ihn nicht verstehen, und zweitens weil man Denjenigen, der unsere eignen Güter schützt, immer weit weniger liebt, als Denjenigen, der uns fremde Güter verspricht. So war es einst in Athen, so ist es jetzt in Frank= reich, so wird es in jeder Demokratie sein, wo das Wort frei ist und die Menschen leichtgläubig.

## XLVIII.

Paris, den 4. December 1842.

Wird sich Guizot halten? Es hat mit einem französischen Ministerium ganz dieselbe Bewandtnis wie mit der Liebe — man kann nie ein sicheres Urtheil fällen über seine Stärke und Dauer. Man glaubt zuweilen, das Ministerium wurzle unerschütterlich sest, und siehe! es stürzt den nächsten Tag durch einen geringen Windzug. Noch öfter glaubt man, das Ministerium wackle seinem Untergang entgegen, es könne sich nur noch wenige Wochen auf den Beinen halten, aber zu unsrer Verwunderung zeigt es sich alsbald noch kräftiger als früher und überslebt alle Diejenigen, die ihm schon die Leichenrede hielten. Vor vier Wochen, den 29. Oktober, seierte das Guizot'sche Ministerium seinen dritten Geburtsstag, es ist jest über zwei Jahr' alt, und ich sehe

nicht ein, warum es nicht länger leben sollte auf dieser schönen Erde, auf dem Boulevard=des=Ca= pucines, wo grüne Bäume und gute Luft. Freilich, gar viele Ministerien sind bort schnell hingerafft worden, aber diese haben ihr frühes Ende immer felbst verschuldet, sie haben sich zu viel Bewegung gemacht. Ja, was bei uns Andern die Gesundheit fördert, die Bewegung, Das macht ein Ministe= rium todtfrank, und namentlich der erste März ist daran gestorben. Sie können nicht stillsitzen, diese Leutchen. Der öftere Regierungswechsel in Frankreich ist nicht bloß eine Nachwirkung der Revolu= tion, sondern auch ein Ergebnis des Nationalcha= rakters der Franzosen, denen das Handeln, die Thätigkeit, die Bewegung, ein eben so großes Bebürfnis ist, wie uns Deutschen das Tabakrauchen, das stille Denken und die Gemüthsruhe; gerade dadurch, daß die französischen Staatslenker so rüh= rig sind und sich beständig etwas Neues zu schaffen machen, gerathen sie in halsbrechende Verwicklungen. Dies gilt nicht bloß von den Ministerien, sondern auch von den Dynastien, die immer durch eigene Aftivität ihre Katastrophe beschleunigt haben. Sa, durch dieselbe fatale Ursache, durch die unermüdliche Aftivität, ist nicht bloß Thiers gefallen, sondern auch der stärkere Napoleon, der bis an sein seliges



Ende auf dem Throne geblieben wäre, wenn er nur die Runft des Stillsitzens, die bei uns den kleinen Kindern zuerst gelehrt wird, besessen hätte! Diese Kunst besitzt aber Herr Guizot in einem hohen Grade, er hält sich marmorn still, wie der Obelist des Luxor, und wird desshalb sich länger erhalten, als man glaubt. Er thut Nichts, und Das ist das Geheimnis seiner Erhaltung. Warum aber thut er Nichts? Ich glaube zunächst, weil er wirklich eine gewisse germanische Gemütheruhe besitzt und von der Sucht der Geschäftigkeit weniger geplagt wird als seine Landsleute. Ober thut er Nichts, weil er so Viel versteht? Je mehr wir wissen, je tiefer und umfassender unsre Einsichten sind, desto schwerer wird uns das Handeln, und wer alle Folgen jedes Schrittes immer voraussähe, Der würde gewiss bald aller Be= wegung entsagen und seine Hände nur dazu ge= brauchen, um seine eigenen Füße zu binden. weiteste Wiffen verdammt uns zur engsten Passivität.

Indessen — was auch das Schicksal des Ministeriums sein möge — lasst uns die letzten Tage
des Jahrs, das, Gottlob! seinem Ende naht, so resigniert als möglich ertragen. Wenn uns nur der Himmel nicht zum Schluß mit einem neuen Unglück heimsucht! Es war ein schlechtes Jahr, und
wäre ich ein Tendenzpoet, ich würde mit meinen

mistonend poltrigften Berfen dem scheidenden Sahre ein Charivari bringen. In diesem schlechten, schänd= lichen Jahre hat die Menschheit Biel erduldet, und sogar die Bankiers haben einige Berlufte erlitten. Welch ein schreckliches Unglück war z. B. der Brand auf der Versailler Eisenbahn! Ich spreche nicht von dem verunglückten Sonntagspublikum, das bei dieser Gelegenheit gebraten oder gesotten wurde; ich spreche vielmehr von der überlebenden Sabbath= kompagnie, deren Aktien um so viele Procente ge= fallen sind und die jett dem Ausgang der Processe, die jene Katastrophe hervorgerufen, mit zitternder Besorgnis entgegensieht. Werden die Stifter der Kompagnie den verwaisten oder verstümmelten Opfern ihrer Gewinnsucht einigen Schabenersatz gewähren mussen? Es ware entsetzlich! Diese beklagenswerthen Millionäre haben schon so Viel eingebüßt, und der Profit von andern Unternehmungen mag in diesem Jahre das Deficit kaum becken. Dazu kommen noch andere Fatalitäten, über die man leicht den Berstand verlieren kann, und an der Börse versicherte man gestern, der Halbbankier Läusedorf wolle zum Christenthum übergehn\*). Andern geht es besser,

<sup>\*) &</sup>quot;glaube nicht mehr an Moses und die Propheten und wolle sich taufen lassen." steht in der Augsburger AUgemeinen Zeitung. Der Herausgeber.

wenn auch die rive gauche gänzlich Stoden geriethe, konnten wir uns bamit troften, daß die rive droite besto erfreulicher gedeiht. Auch die südfranzösischen Eisenbahnen, so wie die jüngst koncessionierten, machen gute Geschäfte, und wer ge= stern noch ein armes Lümpchen war, ist heute schon ein reicher Lump. Namentlich der dünne und lang= nasige Herr \* versichert: er habe "Grind," mit der Vorsehung zufrieden zu sein. Sa, während ihr An= dern in philosophischen Spekulationen eure Zeit vertrödelt, speculierte und trödelte dieser dunne Beift mit Eisenbahnaktien, und einer feiner Gönner von der hohen Bank sagte mir jüngst: "Sehen Sie, das Kerlchen war gar Nichts, und jest hat es Geld, und es wird noch mehr Geld verdienen, und es hat sich all sein Lebtag nicht mit Philosophie geben." Wie doch diese Pilze in allen Ländern und Zeiten dieselben gewesen! Mit besonderer Berach= tung haben sie immer auf Schriftsteller herabge= sehen, die sich mit jenen uneigennützigen Studien beschäftigen, die wir Philosophie nennen. vor achtzehnhundert Jahren, wie Petron erzählt, ließ ein römischer Parvenü sich folgende Grabschrift setzen: "Hier ruhet Straberius — er war Anfangs gar Nichts, er hinterließ jedoch dreihundert Millio= nen Sestertien, er hat sich sein Lebtag nicht mit

Philosophie abgegeben; folge seinem Beispiel, und du wirst dich wohl befinden."\*)

Hier in Frankreich herrscht gegenwärtig die Ein abgematteter, schläfriger, gah= größte Ruhe. nender Friede. Es ist Alles still, wie in einer verschneiten Winternacht. Nur ein leiser monotoner Tropfenfall. Das sind die Zinsen, die fortlaufend hinabträufeln in die Rapitalien, welche beständig anschwellen; man hört ordentlich, wie sie wachsen, die Reichthümer der Reichen. Dazwischen das leise Schluchzen der Armuth. Manchmal auch klirrt Etwas wie ein Messer, das gewetzt wird. Nachbarliche Tumulte kummern uns sehr wenig, und nicht einmal das rasselnde Schilderheben in Barcelona hat uns hier aufgestört. Der Mordspektakel, der im Studier= zimmer der Mademoiselle Heinefetter zu Brüssel vorfiel, hat uns schon weit mehr interessiert, und ganz besonders sind die Damen ungehalten über dieses deutsche Gemuth, das trot eines mehrjährigen Aufenthalts in Frankreich doch noch nicht ge= lernt hatte, wie man es anfängt, daß zwei gleich= zeitige Anbeter sich nicht auf der Walstätte ihres Glücks begegnen. Die Nachrichten aus dem Often

<sup>\*)</sup> Dieser Absatz fehlt in der französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

erregten gleichfalls ein unzufriedenes Gemurmel im Volke, und der Kaiser von China hat sich eben so ftark blamiert, wie Mademoiselle Heinefetter. Rutloses Blutvergießen, und die Blume der Mitte ist verloren. Die Engländer sind überrascht, so leichten Raufs mit dem Bruder der Sonne und dem Better des Mondes fertig geworden zu sein, und sie berechnen schon, ob sie die jetzt überflüssigen Kriege= rüstungen im indischen Meere nicht gegen Sapan richten sollen, um auch dieses Land zu brandschaten. An einem loyalen Vorwande zum Angriff wird es gewise auch hier nicht fehlen. Sind es nicht Opium= fässer, so sind es die Schriften der englischen Mis= fionsgesellschaft, die von der japanischen Sanitäts= kommission konfisciert worden. Bielleicht bespreche ich in einem spätern Briefe, wie England seine Kriegszüge bemäntelt. Die Drohung, dass brittische Großmuth uns nicht zu Hilfe kommen werde, wenn Deutschland einst wie Bolen getheilt werden dürfte, erschreckt mich nimmermehr. Erstens kann Deutsch= land nicht getheilt werden. Theile mal Einer das Fürstenthum Liechtenstein ober Greiz=Schleiz! Und zweitens sift Deutschland trotz seiner Zerstückelung die gewaltigste Macht der Welt, und diese Macht ist im wunderbarften Wachsthum. Ja, Deutschland wird täglich stärker, der Nationalsinn verleiht ihm

eine innere Einheit, die unverwüstlich, und es ist gewiß ein Symptom unserer steigenden Bolksbesteutung, daß die Engländer, die einst nur den Fürsten Subsidien gezahlt, jetzt auch den deutschen Trisbunen, die mit der Feder den Rhein vertheidigen, ihre Druckfosten ersetzen.] —

## XLIX.

Paris, ben 31. December 1842.

Noch ein kleiner Fußtritt, und das alte böse Jahr rollt hinunter in den Abgrund der Zeit. Dieses Jahr war eine Satire auf Ludwig Philipp, auf Guizot, auf Alle, die sich so viele Mühe gezgeben haben, den Frieden in Europa zu erhalten. Dieses Jahr ist eine Satire auf den Frieden selbst, denn im geruhsamen Schoße desselben wurden wir mit Schrecknissen heimgesucht, wie sie der gefürchztete Krieg gewiss nicht schrecklicher hervorbringen konnte. Entsetzlicher Wonnemond, wo fast gleichzeitig in Frankreich, in Deutschland und Haiti die fürchzerlichsten Trauerspiele aufgeführt wurden! Welches Zusammentressen der unerhörtesten Unglücksfälle! Welcher boshafte Wix des Zusalls! Welche höllisschen Überraschungen! Ich kann mir die Verwuns

derung denken, womit die Bewohner des Schatten= reichs die neuen Ankömmlinge vom 6. Mai betrach= teten, die geputten Sonntagsgesichter, Studenten, Grisetten, junge Chepaare, vergnügungssüchtige Droguisten, Philister von allen Farben, die zu Berfailles die Kunstwasser springen sahen und, statt in Paris, wo schon die Mittagstafel für sie gedeckt war, plötslich in der Unterwelt anlangten! Und zwar verstümmelt, gesotten und geschmort! Ist es der Krieg, der euch so schnöde zugerichtet? nein, wir haben Frieden, und wir kommen eben von einer Spazierfahrt." Auch die gebratenen Spriten= leute und Litenbrüder, die einige Tage später aus Hamburg ankamen, mussten nicht geringeres Erstaunen im Lande Pluto's erregen. Seid ihr die Opfer des Kriegsgottes? war gewiss die Frage, womit sie empfangen wurden. "Nein, unsre Republik hat Frieden mit der ganzen Welt, der Tempel des Janus war geschlossen, nur die Bacchushalle stand offen, und wir lebten im ruhigen Genusse unsrer spartanischen Mockturtlesuppen, als plöglich das große Feuer entstand, worin wir umkamen." Und eure berühmten Löschanstalten? "Die sind ge= rettet, nur ihr Ruhm ist verloren." Und die alten Perücken? "Die werden wie gepuberte Phönixe aus der Asche hervorsteigen." Den folgenden Tag, mährend Hamburg noch loderte, entstand das Erdbeben zu Haiti, und die armen schwarzen Menschen wur= den zu Tausenden ins Schattenreich hinabgeschleu-Als sie bluttriefend anlangten, glaubte man gewiss bort unten, sie fämen aus einer Schlacht mit den Weißen, und sie seien von Diesen gemetelt ober gar als revoltierte Sklaven zu Tode gepeitscht Nein, auch diesmal irrten sich die guten Leute am Styr. Nicht der Mensch, sondern Natur hatte das große Blutbad angerichtet auf jener Insel, wo die Sklaverei längst abgeschafft, wo die Verfassung eine republikanische ist, ohne verjüngende Reime, aber wurzelnd in ewigen Bernunftgesetzen; es herrscht bort Freiheit und Gleichheit, sogar schwarze Pressfreiheit. — Greiz-Schleiz ist keine solche Republik, kein so hitziger Boden wie Haiti, wo das Zuckerrohr, die Kaffestaude und die schwarze Pressfreiheit wächst, und also ein Erdbeben sehr leicht entstehen konnte; aber trot des zahmen Kartoffelklimas, trot der Censur, trot der gedul= digen Verse, die eben deklamiert oder gesungen wur= ben, ist den Greiz=Schleizern, mährend sie vergnügt und schaulustig im Theater saßen, plötzlich das Dach auf den Ropf gefallen, und ein Theil des vereh= rungswürdigen Publikums sah sich unerwartet in den Orkus geschleubert!

Sa, im sanftseligsten Stilleben, im Zustande des Friedens, häufte sich mehr Unheil und Elend, als jemals der Jorn Bellona's zusammentrompeten konnte. Und nicht bloß zu Lande, sondern auch zu Wasser haben wir in diesem Jahr das Außeror-bentliche erduldet. Die zwei großen Schiffbrüche an den Küsten von Südafrika und der Manche ge-hören zu den schauderhaftesten Kapiteln in der Marthrzeschichte der Menschheit. Wir haben keinen Krieg, aber der Frieden richtet uns hin, und gehen wir nicht plötzlich zu Grunde durch einen brutalen Zusall, so sterben wir doch allmählich an einem gewissen schleichenden Gift, an einer Aqua Toffana, welche uns in den Kelch des Lebens geträufelt worden, der Himmel weiß von welcher Hand!

[Ja, nur der Himmel weiß es, nicht wir, die wir in der Ungeduld des langweiligsten Schmerzes die Urheber desselben vergebens errathen wollen und, blind umhertappend, nicht selten die unschuls digsten Leidensgenossen verletzen. Wir haben immer Recht in Betreff der Thatsache, nämlich dass Giftsmischerei stattgefunden und dass wir daran erkranketen; aber was die Personen betrifft, auf die unser Berdacht fällt, so ist Irrthum an allen Schen, und es ist manchmal heilsam, sich darüber auszusprechen. Es ist manchmal sogar Pflicht, und in dieser Bes

ziehung habe ich über den Schluss meines letzten Briefes eine erläuternde Bemerkung nachzuschicken. Ich habe nämlich in jenen Schlusworten keines= wegs die Chrlichkeit der Gefinnung, die Wahrhaf= tigkeit und Ehrenfestigkeit irgend eines deutschen Tribunen, der unsern Rhein vertheidigt, zu verun= glimpfen gesucht, sondern ich habe nur auf die Ausbildung eines Systems hindeuten wollen, das jenseits des Kanals seit dem Beginn der franzö= sischen Revolution gegen Frankreich angewendet wor= den; jenes Shitem ist eine Thatsache, die historisch bewiesen ist. Ich hatte nur jene brittische Bereit= willigkeit im Auge, die, wenn sie auch nicht selbst schießt, doch wenigstens die Bomben liefert, wie zu Barcelona. Ich glaube mich zu dieser Bemerkung verpflichtet; ber Zwiespalt zwischen ben sogenannten Nationalen und den Rationalen wird täglich flaf= fender, und Lettere muffen eben ihre Bernunftigkeit dadurch beurkunden, daß sie den Groll gegen die Idee nicht die Diener derselben entgelten lassen. Wie die Römer, wenn sie eine Stadt mit Sturm einnehmen wollten, vorher die Götter aufforderten, das Weichbild der bedrohten Stadt zu verlassen, aus Furcht, dass sie im Tumult irgend eine Gottheit beschädigen möchten, so wollen wir, die wir Krieg führen mit Gottheiten, mit Ideen, uns im

Gegentheil davor hüten, dass wir nicht die Diener derselben, die Menschen, im Kampfgewühl verletzen!

Ich schreibe diese Zeilen in den letzten Stunden des scheidenden bösen Jahres. Das neue steht vor der Thür\*). Möge es minder grausam sein als sein Borgänger! Ich sende meinen wehmüthigsten Glückwunsch zum Neujahr über den Rhein. Ich wünsche den Dummen ein bisschen Verstand und den Verständigen ein bisschen Poesie. Den Frauen wünsche ich die schönsten Kleider und den Männern sehr viel Geduld. Den Reichen wünsche ich ein Herz und den Armen ein Stücken Brot. Vor Allem aber wünsche ich, daß wir in diesem neuen Jahr einander so wenig als möglich verleumden mögen.

<sup>\*) &</sup>quot;Dieser fromme Vorsatz mag uns hinüberleiten ins neue Jahr." heißt es in der Augsburger Allgemeinen Zeitung, statt obiger zwei Sätze.

Der Herausgeber.

## L.

## Paris, den 2. Februar 1843.

Worüber ich am meisten erstaune, Das ist die Anstelligkeit dieser Franzosen, das geschickte Übersgehen oder vielmehr Überspringen von einer Beschäftigung in die andre, in eine ganz heterogene. Es ist Dieses nicht bloß eine Eigenschaft des leichsten Naturells, sondern auch ein historisches Erwerbnis; sie haben sich im Laufe der Zeit ganz loszgemacht von hemmenden Vorurtheilen und Pedanstereien. So geschah es, das die Emigranten, die während der Revolution zu uns herüberslüchteten, den Wechsel der Verhältnisse so leicht ertrugen, und Wanche darunter, um das liebe Brot zu gewinnen, sich aus dem Stegreif ein Gewerbe zu schaffen wussten. Meine Mutter hat mir oft erzählt, wie ein französischer Marquis sich damals als Schuster

in unfrer Stadt etablierte und die besten Damen= schuhe verfertigte; er arbeitete mit Lust, pfiff die ergötlichsten Liedchen, und vergaß alle frühere Berr= lichkeit. Ein deutscher Ebelmann hatte unter den= selben Umständen ebenfalls zum Schusterhandwerk seine Zuflucht genommen, aber er hätte sich gewiss nicht so heiter in sein lebernes Schicksal gefügt, und er würde fich jedenfalls auf männliche Stiefel gelegt haben, auf schwere Sporenstiefel, die an den alten Ritterstand erinnern. Als die Franzosen über den Rhein kamen, muffte unser Marquis seine Boutite verlaffen, und er floh nach einer andern Stadt, ich glaube nach Kassel, wo er ber beste Schneider wurde; ja, ohne Lehrjahre emigrierte er solchermaßen von einem Gewerbe zum andern, und erreichte darin gleich die Meisterschaft — was einem Deutschen unbegreiflich erscheinen dürfte, nicht bloß einem Deut= schen von Abel, sondern auch dem gewöhnlichsten Bürgerkind. Nach dem Sturze des Kaisers kam der gute Mann mit ergrauten Haaren, aber unverändert jungem Herzen in die Heimat zurück, und schnitt ein so hochabliges Gesicht und trug wieder so stolz die Nase, als hätte er niemals den Pfriem oder die Nadel geführt. Es ist ein Frrthum, wenn man von den Emigranten behauptete, sie hatten Nichts gelernt und Nichts vergessen; im Gegentheil,

sie hatten Alles vergessen, was sie gelernt. Die Helden der napoleonischen Ariegsperiode, als sie abgedankt oder auf halben Sold gesetzt wurden, warsen sich ebenfalls mit dem größten Geschick in die Gewerbthätigkeit des Friedens, und jedesmal wenn ich in das Komptoir von Dellohe trat, hatte ich meine liebe Verwunderung, wie der ehemalige Colonel jetzt als Buchhändler an seinem Pulte saß, umgeben von mehren weißen Schnurrbärten, die ebenfalls als brave Soldaten unter dem Kaiser gesochten, jetzt aber bei ihrem alten Kameraden als Buchhalter oder Rechnungsführer, kurz als Kommis dienten.

Aus einem Franzosen kann man Alles machen, und Jeder dünkt sich zu Allem geschickt. Aus dem kümmerlichsten Bühnendichter entsteht plötzlich, wie durch einen Theaterkoup, ein Minister, ein Genes ral, ein Kirchenlicht, ja ein Herrgott. Ein merkswürdiges Beispiel der Art bieten die Transformastionen unsres lieben Charles Duveyrier, der einer der erleuchtetsten Dignitare der Saint-Simonistischen Kirche war, und, als diese aufgehoben wurde, von der geistlichen Bühne zur weltlichen überging. Dieser Charles Duveyrier saß in der Salle Taitbout auf der Bischossdank, zur Seite des Baters, nämlich Enfantin's; er zeichnete sich aus durch einen gotts

erleuchteten Prophetenton, und auch in der Stunde ber Prüfung gab er als Marthrer Zeugnis für die neue Religion. Bon den Lustspielen Duvenrier's wollen wir heute nicht reden, sondern von seinen politischen Broschüren; denn er hat die Theater= karrière wieder verlassen und sich auf das Feld der Politik begeben, und diese neue Umwandlung ift vielleicht nicht minder merkwürdig. Aus seiner Feder flossen die kleinen Schriften, die allwöchentlich unter dem Titel: "Lettres politiques" herauskommen. Die erste ist an den König gerichtet, die zweite an Guizot, die dritte an den Herzog von Nemours, die vierte an Thiers. Sie zeugen sämmtlich von vielem Beist. Es herrscht darin eine edle Gefinnung, ein lobenswerther Widerwille gegen barbarische Kriegsgelüste, eine schwärmerische Begeisterung für den Frieden. Bon der Ausbeutung der Industrie erwartet Duvenrier das goldne Zeitalter. Der Messias wird nicht auf einem Esel, sondern auf einem Dampfwagen den segensreichen Ginzug halten. Namentlich die Broschüre, die an Thiers gerichtet, oder vielmehr gegen ihn gerichtet, athmet diese Gesinnung. Bon der Persönlichkeit des ehe= maligen Konseilpräsidenten spricht der Verfasser mit hinlänglicher Ehrfurcht. Guizot gefällt ihm, aber

Molé gefällt ihm besser. Dieser Hintergedanke däm= mert überall durch.

Ob er mit Recht oder mit Unrecht irgend einem von den Dreien den Vorzug giebt, ist schwer zu besstimmen. Ich meinestheils glaube nicht, dass Einer besser als der Andre, und ich bin der Meinung, dass Jeder von ihnen als Minister immer Dasselbe thun wird, was auch unter denselben Umständen der Andre thäte. Der wahre Minister, dessen Gedanke überall zur That wird, der sowohl gouverniert als regiert, ist der König, Ludwig Philipp, und die erswähnten drei Staatsmänner unterscheiden sich nur in der Art und Weise, wie sie sich mit der Vorherrsschaft des königlichen Gedankens absinden.

Herr Thiers sträubt sich im Anfang sehr barsch, macht die redseligste Opposition, trompetet und tromsmelt, und thut doch am Ende, was der König wollte. Nicht bloß seine revolutionären Gefühle, sondern auch seine staatsmännischen Überzeugungen sind im bestänzdigen Widerspruch mit dem königlichen Systeme; er fühlt und weiß, daß dieses System auf die Länge scheitern muß, und ich könnte die erstaunlichsten Ausberungen Thiers' über die Unhaltbarkeit der jetzigen Zustände mittheilen. Er kennt zu gut seine Franzosen und zu gut die Geschichte der französischen Revolution, um sich dem Quietismus der siegreichen

Bourgeoisiepartei ganz hingeben zu können und an den Maulkord zu glauben, den er selbst dem taussendköpfigen Ungeheuer angelegt hat; sein seines Ohr hört das innerliche Knurren, er hat sogar Furcht, einst von dem entzügelten Ungethüm zersrissen zu werden — und dennoch thut er, was der König will.

Mit Herrn Guizot ist es ganz anders. Für ihn ist der Sieg der Bourgeoisiepartei eine vollen= dete Thatsache, un fait accompli, und er ist mit all' seinen Fähigkeiten in den Dienst dieser neuen Macht getreten, deren Herrschaft er durch alle Künste des historischen und philosophischen Scharfsinns als vernünftig, und folglich auch als berechtigt, zu stüten weiß. Das ist eben das Wesen eines Doktrinärs, dass er für Alles, was er thun will, eine Doktrin findet. Er steht vielleicht mit seinen geheimsten Über= zeugungen über dieser Doktrin, vielleicht auch drunter, was weiß ich? Er ist zu geistesbegabt und viel= seitig wissend, als dass er nicht im Grunde ein Steptiker wäre, und eine solche Skepsis verträgt sich mit dem Dienst, den er dem Systeme widmet, dem er sich einmal ergeben hat. Setzt ist er der treue Diener der Bourgeoisieherrschaft, und hart wie ein Herzog von Alba wird er sie mit unerbittlicher Konsequenz bis zum letten Momente vertheidigen.

Bei ihm ist kein Schwanken, kein Zagen, er weiß. was er will, und was er will, thut er. Fällt er im Rampfe, so wird ihn auch dieser Sturz nicht er= schüttern, und er wird bloß die Achseln zucken. War doch Das, wofür er kämpfte, ihm im Grunde gleich= gültig. Siegt etwa einst die republikanische Partei, oder gar die der Kommunisten, so rathe ich diesen braven Leuten, den Guizot zum Minister zu neh= men, seine Intelligenz und seine Halsstarrigkeit aus= zubeuten, und sie werden besser babei stehen, als wenn sie ihren erprobtesten Dummköpfen der Bür= gertugend das Gouvernement in Händen geben. Ich möchte einen ähnlichen Rath den Henriquinquisten ertheilen, für den unmöglichen Fall, daß sie einst wieder durch ein Nationalunglück, durch ein Straf= gericht Gottes, in Besitz der officiellen Gewalt ge= riethen; nehmt den Guizot zum Minister, und ihr werbet euch dreimal vierundzwanzig Stunden länger halten können, und ich fürchte, Herrn Guizot nicht Unrecht zu thun, wenn ich die Meinung ausspreche, daß er so tief herabsteigen könnte, um eure schlechte Sache durch seine Beredsamkeit und seine gouver= nementalen Talente zu unterstützen. Seid ihr ihm boch eben so gleichgültig, wie die Spiegburger, für die er jett so großen Geistesaufwand macht in Wort und That, und wie das Shstem des Königs, dem er mit stoischem Gleichmuthe dient.

Herr Molé unterscheidet sich von diesen Beiden badurch, dass er erstens der eigentliche Staatsmann ist, dessen Persönlichkeit schon ben Patricier verräth, dem das Talent der Staatslenkung angeboren oder durch Familientraditionen anerzogen worden. Bei ihm ist keine Spur vom plebejischen Emporkomm= ling, wie bei Herrn Thiers, und noch weniger hat er die Ecken eines Schulmanns, wie Herr Guizot, und bei der Aristokratie der fremden Höfe mag er durch eine solche äußere Repräsentation und diplo= matische Leichtigkeit die Genialität ersetzen, welche wir bei Herrn Thiers und Guizot finden. Er hat kein andres System, als das des Königs, ist auch zu sehr Hofmann, um ein andres haben zu wollen, und Das weiß der König, und er ist der Minister nach dem Herzen Ludwig Philipp's. Ihr werdet sehen, jedesmal wenn man ihm die Wahl lassen wird, Herrn Guizot oder Herrn Thiers zum Premierminister zu nehmen, wird Ludwig Philipp immer wehmüthig antworten: "Lasst mich Molé nehmen." Der König erinnert mich bei dieser Ge= legenheit an einen kleinen Jungen, dem ich ein Spielzeug kaufen wollte. Als ich ihn fragte, was ihm lieber mare, ein Chinese ober ein Türke, ant= wortete der Kleine: "Ich will lieber ein roth anges strichenes Holzpferdchen, mit einer Flöte im Steiß." Wenn Louis Philipp sagt: "Lasst mich Wolé nehsmen," so darf man nicht vergessen: Wolé, Das ist er selber, und da doch einmal geschieht, was er will, so wäre es gar kein Unglück, wenn Wolé wieder Minister würde.

Aber ein Glück wäre es auch nicht, denn das fönigliche Shstem würde nach wie vor in Wirksamkeit bleiben, und wie sehr wir die edle Absicht des Königs hochschätzen, wie sehr wir ihm den beften Willen für das Glück Frankreichs zutrauen, fo mussen wir doch bekennen, daß die Mittel zur Aus= führung nicht die richtigen sind, daß das ganze Shstem keinen Schuss Pulver taugt, wenn es nicht gar einst durch einen Schuß Pulver in die Luft springt. Ludwig Philipp will Frankreich regieren durch die Kammer, und er glaubt Alles gewonnen zu haben, wenn er durch Begünstigung ihrer Glie= der bei allen Regierungsvorschlägen die parlamen= tarische Majorität gewonnen. Aber sein Irrthum besteht darin, daß er Frankreich durch die Kammer repräsentiert glaubt. Dieses aber ist nicht der Fall, und er verkennt ganz die Interessen eines Bolks, welche von denen der Kammer sehr verschieden sind und von letterer nicht sonderlich beachtet werden.

Steigt seine Impopularität bis zu einem bedenklichen Punkte, so wird ihn schwerlich die Kammer retten können, und es ist noch die Frage, ob jene begünstigte Bourgeoisie, für die er so Biel thut, ihm im gefährlichen Augenblicke mit Enthusiasmus zu Hilfe eilen wird.

"Unser Unglück ist," sagte mir jüngst ein Habis tue der Tuilerien, "dass unsre Gegner, indem sie uns schwächer glauben, als wir sind, uns nicht fürchten, und dass unsre Freunde, die zuweilen schwollen, uns eine größere Stärke zumuthen, als wir in der Wirklichkeit besitzen."

## LI.

. Paris, ben 5. Mai 1843.

Die eigentliche Politik lebt jetzt zurückgezogen in ihrem Hôtel auf dem Boulevard des Capucines. Industrielle und artistische Fragen sind unterdessen an der Tagesordnung, und man streitet jetzt, ob das Zuckerrohr oder die Runkelrübe begünstigt wers den solle, ob es besser sei, die Nordeisenbahn einer Rompagnie zu überlassen oder sie ganz auf Kosten des Staates auszubauen, ob das klassische System in der Poesie durch den Success von "Lukretia" wieder auf die Beine kommen werde; die Namen, die man in diesem Augenblick am häusigsten nennt, sind Rothsschild und Ponsard.

Die Untersuchung über die Wahlen bildet ein kleines Intermezzo in der Kammer. Der voluminöse Bericht über diese betrübsame Angelegenheit enthält schr wunderliche Details. Der Verfasser ist ein gewisser Langer, den ich vor zwölf Jahren als einen äußerst ungeschickten Arzt bei seinem einzigen Patienten antraf, und ber seitdem zum Besten ber Menschheit den Üskulapstab an den Nagel gehängt hat. Sobald die Enquête beseitigt, beginnen die Debatten über die Zuckerfrage, bei welcher Belegen= heit Herr von Lamartine die Interessen des Rolo= nialhandels und der französischen Marine gegen den kleinlichen Krämersinn vertreten wird. Gegner des Zuckerrohrs sind entweder betheiligte Industrielle, die das Heil Frankreichs nur vom Standpunkt ihrer Bude beurtheilen, oder es sind alte abgelebte Bonapartisten, die an der Runkel= rübe, der Lieblingsidee des Kaisers, mit einer ge= wissen Pietät festhalten. Diese Greise, die seit 1814 geiftig stehen geblieben, bilben immer ein wehmüthig komisches Seitenstück zu unsern überrheinischen alten Deutschthümlern, und wie Diese einst für die deutsche Eiche und den Eichelkaffe, so schwärmen Bene für die Gloire und den Runkelrübenzucker. Aber die Zeit rollt rasch vorwärts, unaufhaltsam, auf rau= chenden Dampfwagen, und die abgenutzten Helden ber Vergangenheit, die alten Stelzfüße abgeschlof= fener Nationalität, die Invaliden und Inkurablen, werben wir bald aus den Augen verlieren.

Die Eröffnung der beiden neuen Gisenbahnen, wovon die eine nach Orleans, die andere nach Rouen führt, verursacht hier eine Erschütterung, die Jeder mitempfindet, wenn er nicht etwa auf einem socialen Isolierschemel steht. Die ganze Be= völkerung von Paris bildet in diesem Augenblick gleichsam eine Rette, wo Giner bem Andern ben elektrischen Schlag mittheilt. Während aber große Menge verdutt und betaubt die außere Er= scheinung der großen Bewegungsmächte anstarrt, erfasst ben Denker ein unheimliches Grauen, wie wir es immer empfinden, wenn bas Ungeheuerste, das Unerhörteste geschieht, deffen Folgen unabsehbar und unberechenbar sind. Wir merken bloß, daß unfre ganze Existenz in neue Gleise fortgerissen, fortge= schleudert wird, daß neue Verhältnisse, Freuden und Drangsale uns .: warten, und bas Unbekannte übt seinen schauerlichen Reiz, verlockend und zugleich beängstigend. So muß unsern Bätern zu Muth gewesen sein, als Amerika entdeckt wurde, als die Erfindung des Pulvers sich durch ihre ersten Schüsse anfündigte, als die Buchdruckerei die ersten Aus= hängebogen des göttlichen Wortes in die Welt schickte. Die Eisenbahnen sind wieder ein solches providen= tielles Ereignis, das der Menschheit einen neuen Umschwung giebt, das die Farbe und Geftalt des Lebens verändert; es beginnt ein neuer Abschnitt in der Weltgeschichte, und unfre Generation darf sich rühmen, dass sie dabei gewesen. Welche Veran= derungen müssen jetzt eintreten in unsrer Anschauungs= weise und in unsern Vorstellungen! Sogar die Ele= mentarbegriffe von Zeit und Raum sind schwankend geworden. Durch die Eisenbahnen wird der Raum getödtet, und es bleibt uns nur noch die Zeit übrig. Hätten wir nur Geld genug, um auch lettere an= ständig zu tödten! In vierthalb Stunden reist man jetzt nach Orleans, in eben so viel' Stunden nach Rouen. Was wird Das erft geben, wenn die Linien nach Belgien und Deutschland ausgeführt und mit den dortigen Bahnen verbunden sein werden! Mir ist, als kämen die Berge und Wälder aller Länder auf Paris angerückt. Ich rieche schon den Duft der deutschen Linden; vor meiner Thür brandet die Mordsee.

Es haben sich nicht bloß für die Ausführung der Nordeisenbahn, sondern auch für die Anlage vieler andern Linien große Gesellschaften gebildet, die das Publikum in gedruckten Cirkularen zur Theilnahme auffordern. Zede versendet einen Prospektus, an dessen Spitze in großen Zahlen das Kapital paradiert, das die Kosten der Unternehmung decken wird. Es beträgt immer einige fünfzig bis

hundert, ja sogar mehre hundert Millionen Franks; es werden, sobald die zur Subskription limitierte Zeit verfloffen, keine Subskribenten mehr angenom= men; auch wird bemerkt, daß, im Fall die Summe des limitierten Gesellschaftskapitals vor jenem Ter= min erreicht ift, Niemand mehr zur Subskription zugelaffen werden kann. Sbenfalls mit kolossalen Buchstaben stehen obenangedruckt die Namen der Personen, die das Comité de surveillance der Societät bilden; es sind nicht bloß Namen von Financiers, Bankiers, Receveurs=generaux, Usinen= Inhabern und Fabrikanten, sondern auch Namen von hohen Staatsbeamten, Prinzen, Herzögen, Marquis, Grafen, die zwar meist unbekannt, aber mit ihrer officiellen und feudalistischen Titulatur gar prachtvoll klingen, so bass man glaubt, die Trom= petenstöße zu vernehmen, womit Bajazzo auf dem Balkon einer Marktbude das verehrungswürdige Publikum zum Hereintreten einladet. On ne paie qu'en entrant. Wer traute nicht einem solchen Comité de surveillance, das aber keineswegs, wie Viele glauben, eine solidarische Garantie versprochen haben will und feine feste Stute ift, son= dern als Karnatide figuriert. Ich bemerkte einem meiner Freunde meine Verwunderung, daß unter den Mitgliedern der Komités sich auch Marineoffi=

ciere befänden, ja daß ich auf vielen Prospektus= Cirkularen als Präsidenten der Societät die Namen von Admirälen gedruckt sähe. So z. B. sähe ich ben Namen bes Abmirals Rosamel, nach welchem sogar die ganze Gesellschaft und sogar ihre Aftien genannt werden. Mein Freund, der sehr lachluftig, meinte, eine folche Beigesellung von Seeofficieren sei eine sehr kluge Vorsichtsmaßregel der respektiven Gesellschaften, für ben Fall, daß sie mit der Justig in eine fatale Kollision kamen, und von einer Burh zu den Galeeren verurtheilt würden; die Mitglieder der Gesellschaft hätten alsdann immer einen Ab= miral bei sich, was ihnen zu Toulon oder Brest, wo es viel zu rubern giebt, von Nuten sein möchte. Mein Freund irrt sich. Sene Leute haben nicht zu befürchten, in Toulon ober in Brest ans Ruber zu kommen; das Ruber, das ihren Händen einst an= heimfällt oder zum Theil schon anheimgefallen, ge= hört einer ganz andern Ortlichkeit, es ift bas Staats= ruber, bessen sich die herrschende Gelbaristokratie täglich mehr und mehr bemächtigt. Sene Leute wer= den bald nicht sowohl das Comité de surveillance der Eisenbahnsocietät, sondern auch das Comité de surveillance unserer ganzen bürgerlichen Gesell= schaft bilden, und sie werden es sein, die uns nach Toulon oder Breft schicken.

Das Haus Rothschild, welches die Koncession der Nordeisenbahn soumissioniert und sie aller Wahr= scheinlichkeit nach erhalten wird, bildet keine eigent= liche Societät, und jebe Betheiligung, die jenes Haus einzelnen Personen gewährt, ift eine Bergunstigung, ja, um mich ganz bestimmt auszudrücken, sie ist ein Geldgeschenk, das Herr von Rothschild seinen Freunden angedeihen lässt. Die eventuellen Aftien, die sogenannten Promessen des Hauses Roth= schild, stehen nämlich schon mehre hundert Franken über pari, und wer daher solche Aftien al pari von dem Baron James de Rothschild begehrt, bettelt im wahren Sinne des Wortes. Aber die ganze Welt bettelt jest bei ihm, es regnet Bettelbriefe, und da die Vornehmsten mit dem würdigen Bei= spiel vorangehen, ist jest bas Betteln keine Schande mehr. Herr von Rothschild ist daher der Held des Tages, und er spielt überhaupt in der Geschichte unfrer heutigen Misère eine so große Rolle, daß ich ihn oft und so ernsthaft als möglich besprechen muß. Er ist in der That eine merkwürdige Person. Ich kann seine financielle Fähigkeit nicht beurtheilen, aber, nach Resultaten zu schließen, muß sie fehr groß sein. Eine eigenthümliche Rapacität ist bei ihm die Beobachtungsgabe oder der Instinkt, womit er die Rapacitäten andrer Leute in jeder Sphäre, wo nicht zu beurtheilen, doch herauszufinden versteht\*). Man hat ihn ob solcher Begabnis mit Ludwig XIV. ver=

<sup>\*)</sup> Der vorige Absatz und der Anfang des obigen · fehlen in der Augsburger Allgemeinen Zeitung. findet sich dort folgende Stelle: "Wenn nur Rothschild und die Kammer sich verständigen in Bezug auf die Nordeisen= bahn. Der kleinlichste Parteigeist ift hier fehr thätig, Schwierigkeiten zu faen und ben nothwendigen Unternehmungseifer zu lähmen. Die Rammer, aufgeregt durch Privatchikane jeder Sorte, wird an den vorgeschlagenen Bedingungen der Rothschild'ichen Societät mäteln, und es entstehen alsbann bie un= leidlichsten Zögerungen und Zagnisse. Aller Augen sind bei dieser Gelegenheit auf das Haus Rothschild gerichtet, das die Societät, die sich zur Ausführung jener Gisenbahn gebilbet hat, eben so solid wie rühmlich repräsentiert. Es ist eine beachtenswerthe Erscheinung, daß das Haus Rothschild, welches früher nur den gouvernementalen Bedürfnissen seine Thätig= feit und Hilfsquellen zuwandte, sich jetzt vielmehr an bie Spitze großer Nationalunternehmungen stellt, Industrie und Volkswohlfahrt befördernd durch seine enormen Rapitalien und seinen unermeslichen Rredit. Der größte Theil ber Mitglieder dieses Hauses, oder vielmehr dieser Familie, ift gegenwärtig in Paris versammelt; boch die Geheimniffe eines solchen Kongresses find zu gut bewahrt, als daß wir Etwas barüber berichten könnten. Unter diefen Rothschilden herrscht eine große Eintracht. Sonderbar, sie heirathen immer unter einander, und die Berwandtschaftsgrade freuzen sich dergestalt, daß der Historiograph einst seine liebe Noth haben wird mit der Entwirrung dieses Anäuels. Das Haupt ober vielmehr ber Kopf ber Familie ift der Baron James,

glichen; und wirklich, im Gegensatz zu seinen Ber= ren Kollegen, die sich gern mit einem Generalstab von Mittelmäßigkeiten umgeben, sahen wir Berrn Sames von Rothschild immer in intimfter Berbindung mit den Notabilitäten jeder Disciplin; wenn ihm auch das Fach ganz unbekannt war, so wusste er doch immer, wer darin der beste Mann. Er ver= steht vielleicht keine Note Musik, aber Rossini war beständig sein Hausfreund. Arn Scheffer ist sein Hofmaler; Carème war sein Roch. Herr von Roth= schild weiß sicher kein Wort Griechisch, aber der Hellenist Letronne ist der Gelehrte, den er am mei= sten auszeichnet. Sein Leibarzt war der geniale Dupuntren, und es herrschte zwischen Beiden die brüderlichste Zuneigung. Den Werth eines Cremieur, des großen Buristen, dem eine große Bukunft bevorsteht, hat Herr von Rothschild schon frühe begriffen, und er fand in ihm seinen treuen Anwalt. In gleicher Weise hat er die politischen Fähigkeiten Ludwig Philipp's gleich von Anfang

ein merkwürdiger Mann, dessen eigenthümliche Kapacität sich freilich nur in Finanzverhältnissen offenbart, der aber zugleich durch Beobachtungsgabe oder Instinkt die Kapacistäten in jeder andern Sphäre, wo nicht zu beurtheilen, doch herauszusinden versteht."

Der Herausgeber.

gewürdigt, und er stand immer auf vertrautem Fuße mit diesem Großmeister der Staatsfunst. Den Emile Pereire, den Pontifex Maximus der Gisen= bahnen, hat Herr von Rothschild ganz eigentlich entdeckt, er machte Denselben gleich zu seinem ersten Ingenieur, und durch ihn gründete er die Gisen= bahn nach Versailles, snämlich die des rechten Ufers, wo nie ein Unglück geschieht.] Die Poesie, sowohl die französische wie die deutsche, ist ebenfalls in der Gunft des Herrn von Rothschild sehr würdig vertreten; doch will es mich bedünken, als ob hier eine liebenswürdige Kourtoisie im Spiele, und als ob der Herr Baron für unsre heutigen lebenden Dich= ter nicht so schwärmerisch begeistert sei, wie für die großen Todten, z. B. für Homer, Sophokles, Dante, Cervantes, Shakspeare, Goethe, lauter verstorbene Pocten, verklärte Genien, die, geläutert von allen irdischen Schlacken, jeder Erdennoth entrückt sind und keine Nordeisenbahnaktien verlangen \*).

<sup>\*)</sup> In der Augsburger Allgemeinen Zeitung lautet dieser Satz: "Nur die Poesie, die französische wie die deutsche, ist durch keine sebende Größe repräsentiert in der Gunst des Herrn von Rothschild; Derselbe liebt nur Shakspeare, Racine, Goethe, lauter verstorbene Dichter 2c." — Es folgt dann, statt obiger Fortsetzung, nur noch die Stelle: "Apropos Dichtkunst: ich kann nicht umhin hier slüchtig zu ers

In diesem Augenblick ist der Stern Rothschild im Zenith seines Glanzes. Ich weiß nicht, ob ich mir nicht einen Mangel an Devotion zu Schulden kommen lasse, indem ich Herrn von Rothschild nur einen Stern nannte. Doch er wird mir nicht darob grollen, wie jener Andere, Ludwig XIV., der einst über einen armen Dichter in Zorn gerieth, weil er die Impertinenz hatte, ihn mit einem Stern zu vergleichen, ihn, der gewohnt war, die Sonne genannt zu werden, und auch diesen Himmelskörper als sein officielles Sinnbild angenommen.

Ich will heute, um ganz sicher zu gehen, Herrn von Rothschild bennoch mit der Sonne vergleichen; erstens kostet es mir Nichts, und dann, wahrhaftig, ich kann es mit gutem Fug in diesem Augenblick, wo Seder ihm huldigt, um von seinen goldnen

wähnen, daß Monsieur Ponsard Nichts weniger als ein großer Dichter ist. Unverstand und Parteigeist haben ihn aufs Schild gehoben und werden ihn eben so schnell wieder fallen lassen. Ich kenne seine vielbesprochene "Lukretia" nur nach Auszügen, aber so Viel habe ich gleich gemerkt, daß die Franzosen von der Poesie, die in diesem Stücke enthalten, keine Indigestion bekommen werden. Unterdessen bringt jene Tragödie die alten bestäubten Streitfragen über das Klasssiche und Romantische wieder aufs Tapet, ein Zwist, der für den deutschen Zuschauer nachgerade langweilig wird."

Der Herausgeber.

Strahlen gewärmt zu werden. — Unter uns ge= sagt, dieser furor der Berehrung ist für die arme Sonne keine geringe Plage, und sie hat keine Ruhe vor ihren Anbetern, worunter Manche gehören, die wahrlich nicht werth find, von der Sonne beschie= nen zu werden; diese Pharisäer psalmodieren am lautesten ihr "Lob und Preis," und der arme Ba= ron wird von ihnen so sehr moralisch torquiert und abgehett, daß man ein Mitleid mit ihm haben möchte. Ich glaube überhaupt, das Geld ist für ihn mehr ein Unglück, als ein Glück; hätte er ein hartes Naturell, so würde er weniger Ungemach ausstehen, aber ein gutmüthiger, sanfter Mensch, wie er ist, mus er Viel leiden von dem Andrang des vielen Elends, das er lindern soll, von den Ansprüchen, die man beständig an ihn macht, und von dem Undank, der jeder seiner Wohlthaten auf dem Fuße folgt. Überreichthum ist vielleicht schwes rer zu ertragen als Armuth. Sedem, der sich in großer Geldnoth befindet, rathe ich, zu Herrn von Rothschild zu gehen; nicht um bei ihm zu borgen (benn ich zweifle, dass er etwas Erkleckliches bekömmt), sondern um sich durch den Anblick jenes Geld=Elends zu trösten. Der arme Teufel, der zu Wenig hat und sich nicht zu helfen weiß, wird sich hier überzeugen, daß es einen Menschen giebt,

der noch weit mehr gequält ift, weil er zu viel Geld hat, weil alles Geld der Welt in seine kosmopolitische Riesentasche geflossen, und weil er eine
solche Last mit sich herumschleppen muß, während
rings um ihn her der große Hause von Hungrigen
und Dieben die Hände nach ihm ausstreckt. Und
welche schreckliche und gefährliche Hände! — Wie
geht es Ihnen? frug einst ein deutscher Dichter den
Herrn Baron. "Ich din verrückt," erwiederte Dieser. Ehe Sie nicht Geld zum Fenster hinauswerfen,
sagte der Dichter, glaube ich es nicht. Der Baron
siel ihm aber seufzend in die Rede: "Das ist eben
meine Verrücktheit, dass ich nicht manchmal das Geld
zum Fenster hinauswerfe."

Wie unglücklich sind doch die Reichen in diessem Leben, — und nach dem Tode kommen sie nicht einmal in den Himmel! "Ein Kamel wird eher durch ein Nadelöhr gehen, als dass ein Reicher ins Himsmelreich käme" — dieses Wort des göttlichen Komsmunisten ist ein furchtbares Anathema und zeugt von seinem bittern Hass gegen die Börse und haute sinance von Verusalem. Es wimmelt in der Welt von Philanthropen, es giebt Thierquälergesellschaften, und man thut wirklich sehr Viel für die Armen. Aber für die Reichen, die noch viel unglücklicher sind, geschieht gar Nichts. Statt Preisfragen über

Seidenkultur, Stallfütterung und Kant'iche Philo= sophie aufzugeben, follten unfre gelehrten Societäten einen bedeutenden Preis aussetzen zur Lösung der Frage, wie man ein Kamel durch ein Nadelöhr fädeln könne. Che diese große Kamelfrage gelöst ift und die Reichen eine Aussicht gewinnen, ins Sim= melreich zu kommen, wird auch für die Armen kein durchgreifendes Beil begründet. Die Reichen würden weniger hartherzig sein, wenn sie nicht bloß auf Erdenglück angewiesen wären und nicht die Armen beneiden mufften, die einst dort oben in floribus sich des ewigen Lebens gaudieren. Sie sagen : Warum sollen wir hier auf Erden für das Lumpengesindel Etwas thun, da es ihm doch einst besser geht als uns, und wir jedenfalls nach dem Tode nicht mit demselben zusammentreffen. Wüssten die Reichen, das sie dort oben wieder in aller Ewigkeit mit uns gemeinsam hausen muffen, so wurden sie sich gewiss hier auf Erden etwas genieren und sich hüten, uns gar zu sehr zu mischandeln. uns daher vor Allem die große Kamelfrage lösen.

Hartherzig sind die Reichen, Das ist wahr. Sie sind es sogar gegen ihre ehemaligen Kollegen, wenn sie etwas heruntergekommen sind. Da bin ich jüngst dem armen August Leo begegnet, und das Herz blutete mir beim Anblick des Mannes, der ehemals mit den Häuptern der Börse, mit der Aristofratie der Spekulanten, so intim verbunden und fogar selbst ein Stück Bankier war. Aber sagt mir doch, ihr hochmögenden Herren, was hat euch der arme Leo gethan, das ihr ihn so schnöde ausgestoßen habt aus der Gemeinde? — ich meine nicht aus der jü= dischen, ich meine aus der Finanzgemeinde. Ja, der Armste genießt seit einiger Zeit die Ungunst seiner Genossen in so hohem Grade, daß man ihn von allen verdienstlichen Unternehmungen, d. h. von allen Unternehmungen, woran Etwas verdient wird, wie einen Misselsüchtigen ausschließt. Auch von dem letten Emprunt hat man ihm Nichts zufließen lassen, und auf Betheiligung bei neuen Gisenbahn=Entre= prisen muß er gänzlich verzichten, seitdem er bei der Versailler Eisenbahn der rive gauche eine so klägliche Schlappe erlitten und seine Leute in so schreckliche Veklüste hineingerechnet hat. Reiner will mehr Etwas von ihm wissen, Jeder stößt ihn zurud, und sogar sein einziger Freund, (der, beiläufig gesagt, ihn nie ausstehen konnte), sogar sein Jonathan, der Stockjobber Läusedorf, verlässt ihn und läuft jett beständig hinter bem Baron Meklenburg einher, und friecht Demselben fast zwischen die Rod= schöße hinein. — Beiläufig bemerke ich ebenfalls, daß genannter Baron Meklenburg, einer unserer

eifrigsten Agioteure und Industriellen, keineswegs ein Ifraelit ist, wie man gewöhnlich glaubt, weil man ihn mit Abraham Meklenburg verwechselt, oder weil man ihn immer unter den Starken Ifrael's sieht, unter den Krethi und Plethi der Börse, wo sie sich um ihn versammeln; denn sie lieben ihn sehr. Diese Leute sind keine religiösen Fanatiker, wie man sieht, und ihr Unmuth gegen den armen Leo ist daher keinen intoleranten Ursachen beizumessen; sie grollen ihm nicht wegen seiner Abtrünnigkeit von ber schönen jüdischen Religion, und sie zuckten nur mitleidig die Achsel über die schlechten Religions= Wechsel=Geschäfte des armen Leo, der in dem pro= testantischen Bethaus der Rue des billettes jett das Amt eines Marguillers versieht — Das ist gewise ein bedeutendes Chrenamt, aber ein Mann wie August Leo wäre mit der Zeit auch in der Synagoge zu großen Würden emporgestiegen, man hätte vielleicht bei Beschneidungsfeierlichkeiten das Rind, dem die Vorhaut abgeschnitten wird, oder das Messerchen, womit Solches geschieht, seinen Händen anvertraut, ober man hätte ihn auch bei Lesung der Thora mit den kostspieligsten Tages= würden überhäuft, ja, da er sehr musikalisch ist und gar für Kirchenmusik so viel Sinn besitzt, wäre ihm vielleicht am Neujahrsfeste der jüdischen Kirche das

Blasen mit dem Schofar, dem heiligen Horne, zu Theil worden. Nein, er ist nicht das Opfer eines religiösen oder moralischen Unwillens starrköpfiger Pharisäer, es sind nicht Fehler des Herzens, welche dem armen Leo zur Last gelegt werden, sondern Rechnungsfehler, und verlorene Millionen verzeiht selbst kein Christ. Aber habt doch endlich Erbarmen mit dem armen Gefallenen, mit der gesunkenen Größe, nehmt ihn wieder auf in Gnaden, lasst ihn wieder Theil nehmen an einem guten Geschäfte, gönnt ihm einmal wieder einen kleinen Profit, woran sich sein gebrochenes Herz erlabe, date obolum Belisario — gebt einen Obolus einem Beli= far, der zwar kein großer Feldherr, aber blind ge= wesen\*) und nie im Leben irgend einem Bedürf= tigen einen Obolus gegeben hat!

Auch patriotische Gründe giebt es, welche die Erhaltung des armen Leo wünschenswerth machen. Gefränktes Selbstgefühl und die großen Verlüste nöthigen, wie ich höre, den einst so wohlhabenden Nann, das sehr theure Paris zu verlassen und sich auf das Land zurückzuziehen, wo er, wie Cincinnastus, seinen selbstgepflanzten Kohl verspeisen oder, wie

<sup>\*) &</sup>quot;und dessen sinancielle Blindheit uns Achtung und Mitleid einslößen muß." schließt dieser Satz in der franzö= sischen Ausgabe. Der Herausgeber.

einst Nebukadnezar, auf seinen eigenen Wiesen grasen kann. Das wäre nun ein großer Berlust für die deut= sche Landsmannschaft. Denn alle deutsche Reisende zweiten und dritten Ranges, die hieher nach Paris kamen, fanden im Hause des Herrn Leo eine gastliche Aufnahme, und Manche, die in der frostigen Franzo= senwelt ein Unbehagen empfanden, konnten sich mit ihrem deutschen Herzen hieher flüchten und mit gleich= gefinnten Gemüthern wieder heimisch fühlen. Un falten Winterabenden fanden sie hier eine warme Tasse Thee, etwas homöopathisch zubereitet, aber nicht ganz ohne Zucker. Sie sahen hier Herrn von Humboldt, nämlich in effigie an der Wand hängend als Lockvogel. Hier sahen sie den Nasenstern in natura. Auch eine deutsche Gräfin fand man hier. Es zeigten sich hier auch die vornehmsten Diplomaten von Krähwinkel, nebst ihren frah= und schiefwinklichten Gemah= linnen und ihren Töchtern mit blonden Haaren, blonben Zähnen und Händen. Hier hörte man mitunter fehr ausgezeichnete Rlavierspieler und Beiger, neu angekommene Birtuosen, die von Seelenverkäufern an das Haus Leo empfohlen worden und sich in seinen Soiréen musikalisch ausbeuten ließen. Es waren die holden Klänge der Muttersprache, sogar der Groß= muttersprache, welche hier den Deutschen begrüßten. Hier ward die Mundart des Hamburger Dreckwalls

am reinsten gesprochen, und wer diese klassischen Laute vernahm, dem ward zu Muthe, als röche er wieder die Twieten des Mönckedamms. Wenn aber gar die Abelaide von Beethoven gesungen wurde, flossen hier die sentimentalsten Thränen! Ja, jenes Haus war eine Dase, eine sehr aasige Dase deutscher Gemüthslichkeit in der Sandwüste der französischen Verstandeswelt, es war eine Lauberhütte des traulichsten Kankans, wo man ruddelte wie an den Usern des Mains, wo man klüngelte wie im Weichbilde der hil'gen Stadt Köln, wo dem vaterländischen Klatsch manchmal auch zur Erfrischung ein Gläschen Bier beigesellt ward — deutsches Herz, was verlangst du mehr? Es wäre Jammerschade, wenn diese Klatschbude geschlossen würde.

## LII \*).

Baris, ben 6. Mai 1843.

Die kostbare Zeit wird leichtsinnig verzettelt. Ich sage die kostbare Zeit, und ich verstehe darunter die Friedensjahre, die uns durch die Regierung Ludwig Philipp's verbürgt sind. An dem Lebenssfaden Desselben hängt die Ruhe Frankreichs, und der Mann ist alt, und unerbittlich ist die Schere der Parze. Statt diese Zeit zu benutzen und den Knäuel der innern und äußern Missverständnisse zu entwirren, sucht man die Verwicklungen und Schwierigkeiten noch zu steigern. Nichts als gesschwierigkeiten noch zu steigern. Nichts als gesschwinkte Komödie und Känke hinter den Koulissen. Durch dieses Kleintreiben kann Frankreich wirklich

<sup>\*)</sup> Dieser Artikel und die angehängte "Retrospektive Aufklärung" sehlen in der französischen Ausgabe.

Der Herausgeber.

an den Rand des Abgrunds gerathen. Die Wetter= fahnen verlassen sich auf ihr berühmtes Talent der Vielseitigkeit in der Bewegung; sie fürchten nicht die ärgsten Stürme, da sie immer verstanden, sich nach jedem Luftzug zu drehen. Ja, der Wind kann euch nicht brechen, denn ihr seid noch beweglicher wie der Wind. Aber ihr bedenkt nicht, daß ihr trot eurer windigen Versatilität dennoch kläglich aus eurer Höhe herabpurzelt, wenn der Thurm niederstürzt, auf dessen Spite ihr gestellt seid! Fallen müsst ihr mit Frankreich, und dieser Thurm ift untergraben, und im Norden hausen sehr bos= willige Wettermacher. Die Schamanen an der Newa sind in diesem Augenblick nicht in der Ekstase des Sturmbeschwörens; aber hier hängt doch Alles von Laune ab, von der absoluten Laune erhabenster Willfür. Wie gesagt, mit dem Ableben Ludwig Philipp's verschwindet alle Bürgschaft der Ruhe; dieser größere Hexenmeister halt die Sturme ge= bunden durch seine geduldige Klugheit. Wer ruhig schlafen will, muß in seinem Nachtgebet den König von Frankreich allen Schutzengeln des Lebens em= pfehlen.

Guizot wird sich noch geraume Zeit halten, was gewiss wünschenswerth, da eine ministerielle Krisis immer mit unvorhergesehenen Fatalitäten verbunden ift. Gin Ministerwechsel ift bei den veränderungssüchtigen Franzosen vielleicht ein Surrogat für den periodischen Opnastienwechsel. Aber diese Umwälzungen im Personal der höchsten Staats= beamten sind darum nicht minder ein Unglück für ein Land, das mehr als jedes andere der Stabilität bedürftig ift. Wegen ihrer prefaren Stellung konnen die Minister sich in keine weitausgreifende Plane einlassen, und ber nackte Erhaltungstrieb absorbiert alle ihre Kräfte. Ihr schlimmstes Missgeschick ist nicht sowohl ihre Abhängigkeit vom königlichen Willen, der meistens verständig und heilsam ift, sondern ihre Abhängigkeit von den sogenannten Konservativen, jenen konstitutionellen Janitscharen, welche hier nach Laune die Minister absetzen und einsetzen. Erregt einer Derselben ihre Ungnade, so versammeln sie sich in ihren parlamentarischen Ortas, und pauken los, auf ihre Ressel. Die Ungnade dieser Leute entspringt aber gewöhnlich aus wirklichen Suppenkesselinteressen; sie sind es nämlich, welche in Frankreich eigentlich regieren, indem kein Minister ihnen Etwas verweigern darf, keinerlei Amt ober Vergünstigung, weder ein Konsulat für den ältesten Sohn ihres Herrn Schwagers, noch ein Tabaksprivilegium für die Wittwe ihres Portiers. Es ist unrichtig, wenn man von dem Regiment der Bour-

geoisie im Allgemeinen spricht, man sollte nur von dem Regimente der konservativen Deputierten reden; Diese sind es, welche das jetzige Frankreich aus= beuten in ihrem Privatinteresse, wie einst ber Ge= burtsadel. Letterer ist von der konservativen Partei keineswegs bestimmt gesondert, und wir begegnen manchem alten Namen unter den parlamentarischen Tagesherrschern. Der Name "Konservative" ist aber eigentlich ebenfalls keine richtige Bezeichnung, da es gewiss nicht Allen, die wir solchermagen benam= sen, um die Konservation der politischen Zustände zu thun ist, und Manche daran sehr gern ein bise chen rütteln möchten; ebenso wie es in der Oppo= sition sehr viele Männer giebt, die das Bestehende um Alles in der Welt willen nicht umstürzen möch= ten, und gar besonders vor dem Krieg eine Todes= scheu hegen. Die meisten jener Oppositionsmänner wollen nur ihre Partei ans Regiment bringen, um dieses, gleich den Konservativen, in ihrem Privat= interesse auszubeuten. Die Principien sind auf beiden Seiten nur Losungsworte ohne Bedeutung; es hanbelt sich im Grunde nur darum, welche von beiden Parteien die materiellen Vortheile der Herrschaft erwerbe. In dieser Beziehung haben wir hier denselben Kampf, der sich jenseits des Kanals, unter den Namen Whigs und Tories, seit zwei Jahrhunderten hinschleppt.

Die englische konstitutionelle Regierungsform war, wie männiglich bekannt, das große Mufter, wonach sich das jetige französische parlamentarische Gemeinwesen gebildet; namentlich die Doktrinare haben dieses Vorbild bis zur Pedanterie nachzuäffen gesucht, und es wäre nicht unwahrscheinlich, daß die allzu große Nachgiebigkeit, womit das heutige Ministerium die Usurpationen der Konservativen erduldet und sich von denselben ausbeuten lässt, am Ende aus einer gelehrten Gründlichkeit hervorginge, die ihr reiches, durch mühsame Studien erworbenes Wissen getreulichst dokumentieren möchte. Der 29. Dttober, d. h. der Herr Professor, den die Opposition mit jenem Monatsbatum bezeichnet, kennt das Räder= werk der englischen Staatsmaschine besser als irgend Zemand, und wenn er glaubt, daß eine folche Maschine auch diesseits des Kanals nicht anders fun= gieren könne, als durch die unsittlichen Mittel, in deren Anwendung Walpole ein Meister und Robert Peel keineswegs ein Stümper war, so ist eine solche Ansicht gewiss sehr zu beklagen, aber wir können ihr nicht mit hinlänglicher Gelehrsamkeit und Geschichtskenntnis widersprechen. Wir muffen sagen, die Maschine selbst taugt Nichts; aber fehlt uns

dieser Muth, so können wir den dirigierenden Ma= schinenmeister keiner allzu herben Kritik unterwerfen. Und wozu nützte am Ende diese Kritik? Was hülfe es, in Augsburg zu rugen, wenn an der Seine gefündigt wird? Die Opposition eines Ausländers in ausländischen Blättern, wo es sich um Gebreste der innern Verwaltung Frankreichs handelt, wäre eine Rodomontade, die eben so ungeziemend wie närrisch. Nicht die innere Administration, sondern nur Afte der Politik, die auch auf unser eignes Vaterland einen Einflus üben könnten, soll ein Korrespondent besprechen. Ich werde daher die jetige Korruption, das Bestechungespstem, womit meine Kollegen in deutschen Zeitungen so Kolumnen anfüllen, weder in Frage stellen noch rechtfertigen. Was geht Das uns an, wer in Frankreich die besten Umter, die fettesten Sinekuren, die prachtvollsten Orden erschleicht oder an sich reißt? Was kümmert es uns, ob es ein Schnapphahn der Rechten oder ein Schnapphahn der Linken ist, der die goldenen Gedärme des Budgets einsteckt? Wir haben nur dafür zu sorgen, dass wir uns selbst in der respektiven Heimath von unsern hei= mischen Tories oder Whigs durch kein Umtchen, durch keinen Titel, durch kein Bandchen erkaufen lassen, wenn es gilt, für die Interessen des deutschen

Volks zu reden oder zu stimmen! Warum sollen wir jest über ben Splitter, den wir in französischen Augen bemerkt, so viel Zeter schreien, wenn wir uns über den Balken in den blauen Augen unfrer deutschen Behörden entweder gar nicht oder sehr kleinlaut äußern dürfen? Wer könnte übrigens in Deutschland beurtheilen, ob der Franzose, dem das französische Ministerium eine Stelle ober Gunst gewährt, dieselbe verdienter= oder unverdienterweise empfing? Die Ämterjägerei wird nicht aufhören unter einem Ministerium Thiers ober Barrot, wenn Guizot fällt. Kämen gar die Republikaner ans Ruder, so würde die Korruption sich mehr im Gewande der Hypokrisie zeigen, statt dass sie jest ohne Schminke, schier naiv chnisch auftritt. Partei wird immer den Männern der Partei die große Schüssel vorsetzen. Einen entsetzlich grauenhaften Anblick bote uns gewiss die Stunde, "wo sich das Laster erbricht und die Tugend zu Tische sett!" Mit welcher Wolfsgier würden die armen Hungerleider der Tugend nach der langen Fastenzeit sich über die guten Speisen herstürzen! mancher Cato würde sich bei dieser Gelegenheit den Magen verderben! Wehe den Verräthern, die sich fatt gegessen und sogar Repphühner und Trüffeln gegessen und Champagner getrunken mährend unfrer

jetzigen Zeit der Verderbnis, der Bestechung, der Guizot'schen Korruption!

Ich will nicht untersuchen, von welcher Be= schaffenheit diese sogenannte Buizot'sche Korruption ist, und welche Beklagnisse die verletzten Interessen anführen. Muß ber große Puritaner wirklich seiner Selbsterhaltung wegen zu dem anglikanischen Bestechungespitem seine Zuflucht nehmen, so ist er ge= wiß sehr zu bedauern; eine Bestalin, welche einer maison de tolérance vorstehen müsste, befünde sich gewiß in keiner minder unpassenden Lage. Bielleicht besticht ihn selbst der Gedanke, daß von sei= ner Selbsterhaltung auch ber Fortbestand des ganzen jetzigen gesellschaftlichen Zustandes von Frankreich abhängig sei. Das Zusammenbrechen desselben ist für ihn der Beginn aller möglichen Schrecknisse. Guizot ist der Mann des geregelten Fortschrittes, und er sieht die theuern, bluttheuern Erworben= heiten der Revolution jetzt mehr als je gefährdet durch ein düster heranziehendes Weltgewitter. möchte gleichsam Zeit gewinnen, um die Garben ber Ernte unter Dach zu bringen. In der That, die Fortbauer jener Friedensperiode, wo die gereiften Früchte eingescheuert werden können, ist unser erstes Bedürfnis. Die Saat der liberalen Principien ist erst grünlich abstrakt emporgeschossen, und Das muß

erst ruhig einwachsen in die konkret knorrigste Wirklichkeit. Die Freiheit, die bisher nur hie und da Mensch geworden, muß auch in die Massen selbst, in die untersten Schichten der Gesellschaft übergehen und Volk werden. Diese Volkwerdung Freiheit, dieser geheimnisvolle Process, der, jede Geburt, wie jede Frucht, als nothwendige Bedingnis Zeit und Ruhe begehrt, ist gewise nicht minder wichtig, als es jene Berkundigung der Principien war, womit sich unfre Vorgänger beschäftigt Das Wort wird Fleisch, und das Fleisch blutet. Wir haben eine geringere Arbeit, aber grö-Beres Leid, als unfre Vorgänger, welche glaubten, Alles sei glücklich zu Ende gebracht, nachdem die heiligen Freiheits= und Gleichheitsgesetze feierlich proklamiert und auf hundert Schlachtfeldern fanktioniert worden. Ach! Das ist noch jetzt der leidige Irrthum so vieler Revolutionsmänner, welche sich einbilden, die Hauptsache sei, dass ein Fetzen Freiheit mehr oder weniger abgerissen werde von dem Purpurmantel der regierenden Macht; sie sind zufrieden, wenn nur die Ordonanz, die irgend ein de= mofratisches Grundgesetz promulgiert, recht hübsch, schwarz auf weiß, abgedruckt steht im "Moniteur." Da erinnere ich mich, als ich vor zwölf Jahren den alten Lafapette besuchte, drückte Derselbe mir

beim Fortgehen ein Papier in die Hand, und er hatte dabei ganz die überzeugte Wiene eines Wunsderdoktors, der uns ein Universalelixir überreicht. Es war die bekannte Erklärung der Menschenrechte, die der Alte vor sechzig Jahren aus Amerika mitgebracht und noch immer als die Panacee betrachstete, womit man die ganze Welt radikal kurieren könne. Nein, mit dem bloßen Recept ist dem Kransken noch nicht geholsen, obgleich jenes unerlässlich ist, er bedarf auch der Tausendmischerei des Aposthekers, der Sorgsalt der Wärterin, er bedarf der Ruhe, er bedarf der Zeit.

## Retrospektive Aufklärung.

(August 1854.)

Als ich in obigem Berichte, vielleicht etwas zu beschaulich indifferent, aber mit gutem Gewissen, ganz ohne heuchlerische Tugendgrämelei, über die sogesnannte Guizot'sche Korruption schrieb, kam es mir wahrlich nicht in den Sinn, daß ich selber fünf Jahre später als Theilnehmer einer solchen Korsruption angeklagt werden sollte! Die Zeit war sehr gut gewählt, und die Verleumdung hatte freien Spiels

raum in der Sturm= und Drangperiode vom Fe= bruar 1848, wo alle politischen Leidenschaften, plot= lich entzügelt, ihren rasenden Beitstanz begannen. Es herrschte überall eine Berblendung, wie sie nur bei den Heren auf dem Blocksberg ober bei dem Jakobinismus in seinen rohesten Schreckenstagen vorgekommen. Es gab wieder unzählige Klubs, wo von den schmutigften Lippen der unbescholtenste Leumund angespuckt ward; die Mauern aller Gebäude waren mit Schmähungen, Denunciationen, Aufruhrpredigten, Drohungen, Invektiven in Versen und in Prosa besudelt, — eine schmierige Mordbrandlites ratur. Sogar Blanqui, der inkarnierte Terrorismus und der bravste Kerl unter der Sonne, ward damals der gemeinsten Angeberei und eines Einverständnisses mit der Polizei bezichtigt. — Reine honnette Person vertheidigte sich mehr. Wer einen schönen Mantel besaß, verhüllte barin bas Antlit. In der ersten Revolution musste der Name Bitt dazu dienen, die besten Patrioten als verkaufte Verräther zu beflecken — Danton, Robespierre, ja sogar Marat denuncierte man als besoldet von Pitt. Pitt der Februarrevolution hieß Guizot, und den lächerlichsten Verdächtigungen musste der Name Guizot Vorschub leisten. Erregte man den Neid eines jener Tageshelben, die schwach von Geift maren, aber lange in Sainte-Pelagie ober gar auf dem Mont Saint-Michel gesessen, so konnte man darauf rechnen, nächstens in seinem Klub als ein Helfers= helfer Guizot's, als ein feiler Söldner des Guizot'= schen Bestechungsspstems angeklagt zu werden. Es gab damals keine Buillotine, womit man die Röpfe abschnitt, aber man hatte eine Buizotine erfunden, womit man uns die Ehre abschnitt. Auch der Name des Schreibers dieser Blätter entging nicht der Berunglimpfung in jener Tollzeit, und ein Korrespon= dent der "Allgemeinen Zeitung" entblödete sich nicht, in einem anonymen Artikel von den unwürdigsten Stipulationen zu sprechen, wodurch ich für eine namhafte Summe meine literarische Thätigkeit den gouvernementalen Bedürfnissen des Ministeriums Guizot verkauft hätte.

Ich enthalte mich jeder Beleuchtung der Person jenes fürchterlichen Anklägers, dessen rauhe Tugend durch die herrschende Korruption so sehr in Harnisch gerathen; ich will diesem muthigen Ritter nicht das Visier seiner Anonymität abreißen, und nur beiläufig bemerke ich, daß er kein Deutscher, sondern ein Italiäner ist, der, in Sesuitenschulen erzogen, seiner Erziehung treu blieb, und zu dieser Stunde in den Büreaux der österreichischen Gesandtschaft zu Paris eine kleine Anstellung genießt. Ich bin tole-

drückte alle verschämten Gefühle der Eitelkeit, und in öffentlicher "Allgemeinen Zeitung" machte ich das

Großmuth als Furcht interpretiert und verunglimpft werbe. Nein, die Unterftützung, welche ich von dem Ministerium Guizot empfing, war kein Tribut; sie war eben nur eine Unterftützung, fie mar - ich nenne die Sache bei ihrem Namen — das große Almofen, welches das französische Bolt an so viele Tausende von Fremden spendete, die sich burch ihren Eifer für die Sache ber Revolution in ihrer Beimat mehr ober weniger glorreich tompromittiert hatten und an dem gastlichen Berde Frankreichs eine Freistätte suchten. Ich nahm folche Hilfsgelber in Anspruch turz nach jener Zeit, als bie bedauerlichen Bundestagsbefrete erschienen, die mich, als ben Chorführer eines sogenannten jungen Deutschlands, auch financiell zu verderben suchten, indem fie nicht bloß meine vorhandenen Schriften, sondern auch Alles, was späterhin aus meiner Feder fließen würde, im Voraus mit Interdikt belegten, und mich foldermaßen meines Vermögens und meiner Erwerbsmittel beraubten, ohne Urtheil und Recht. Daß mir die Auszahlung der verlangten Silfsgelder auf die Raffe des Ministeriums der äußern Angelegenheiten, und zwar auf die Penfionsfonds, angewiesen wurde, die keiner öffentlichen Kontrolle ausgesetzt, hatte zunächst seinen Grund in dem Umstand, daß die andern Kassen dermalen zu sehr Bielleicht auch wollte die französische Rebelastet gewesen. gierung nicht oftenfibel einen Mann unterstützen, ber 'ben beutschen Gesandtschaften immer ein Dorn im Auge war, und beffen Ausweisung bei mancher Gelegenheit reklamiert worden. Wie dringend meine königlich preußischen Freunde traurige Geständnis, dass auch mich am Ende die schreckliche Krankheit des Exils, die Armuth, heimsgesucht hatte, und dass auch ich meine Zuflucht nehmen musste zu jenem "großen Almosen, welches das französische Volk an so viele Tausende von

mit solchen Reklamationen die französische Regierung behel= ligten, ift männiglich bekannt. Herr Guizot verweigerte jedoch hartnäckig meine Ausweisung und zahlte mir jeden Monat meine Penfion, regelmäßig, ohne Unterbrechung. Nie be= gehrte er bafür von mir den geringsten Dienst. ihm, bald nachdem er das Portefeuille der auswärtigen Angelegenheiten übernommen, meine Aufwartung machte and ihm bafür bankte, baß er mir trot meiner rabikalen Farbe die Fortsetzung meiner Pension notificieren ließ, ant= wortete er mit melancholischer Güte: "Ich bin nicht der Mann, der einem deutschen Dichter, welcher im Erile lebt, ein Stud Brot verweigern konnte." Diese Worte sagte mir Herr Guizot im November 1840, und es war das erste und zugleich das letzte Mal in meinem Leben, daß ich die Ehre hatte, ihn zu sprechen. Ich habe der Redaktion der "Revue Retrospective" die Beweise geliefert, welche die Wahrheit der obigen Erläuterungen beurfunden, und aus den authenti= schen Quellen, die ihr zugänglich sind, mag sie jetzt, wie es französischer Lopauté ziemt, sich über die Bedeutung und ben Ursprung der in Rede stehenden Benfion aussprechen.

"Baris, den 15. Mai 1848.

"Seinrich Heine." Der Herausgeber. brückte alle verschämten Gefühle der Eitelkeit, und in öffentlicher "Allgemeinen Zeitung" machte ich das

Großmuth als Furcht interpretiert und verunglimpft werbe. Rein, die Unterftützung, welche ich von dem Ministerium Guizot empfing, war tein Tribut; sie war eben nur eine Unterstützung, fie war - ich nenne die Sache bei ihrem Namen — bas große Almosen, welches bas französische Bolt an so viele Tausende von Fremden spendete, die fich durch ihren Eifer für die Sache ber Revolution in ihrer Beimat mehr oder weniger glorreich tompromittiert hatten und an dem gaftlichen Berbe Frankreichs eine Freistätte suchten. Ich nahm folche Hilfsgelber in Anspruch furz nach jener Zeit, als bie bedauerlichen Bundestagsbetrete erschienen, die mich, als ben Chorführer eines fogenannten jungen Deutschlands, auch financiell zu verderben suchten, indem fie nicht bloß meine vorhandenen Schriften, sondern auch Alles, was späterhin aus meiner Feder fließen wurde, im Boraus mit Interditt belegten, und mich foldermaßen meines Bermögens und meiner Erwerbsmittel beraubten, ohne Urtheil und Recht. Daß mir die Auszahlung der verlangten hilfsgelder auf bie Rasse bes Ministeriums der äußern Angelegenheiten, und zwar auf die Pensionsfonds, angewiesen wurde, die keiner öffentlichen Kontrolle ausgesetzt, hatte zunächst seinen Grund in dem Umstand, daß die andern Raffen dermalen zu fehr belastet gewesen. Bielleicht auch wollte die französische Regierung nicht oftenfibel einen Mann unterstützen, ber 'ben beutschen Gesandtschaften immer ein Dorn im Auge war, und bessen Ausweisung bei mancher Gelegenheit reklamiert worden. Wie bringend meine königlich preußischen Freunde

traurige Geständnis, dass auch mich am Ende die schreckliche Krankheit des Exils, die Armuth, heimsgesucht hatte, und dass auch ich meine Zuflucht nehmen musste zu jenem "großen Almosen, welches das französische Bolk an so viele Tausende von

mit folden Reklamationen die französische Regierung behel= ligten, ift männiglich bekannt. Herr Guizot verweigerte jedoch hartnäckig meine Ausweisung und zahlte mir jeden Monat meine Pension, regelmäßig, ohne Unterbrechung. Nie be= gehrte er bafür von mir ben geringsten Dienst. Als ich ihm, balb nachdem er das Portefeuille der auswärtigen Angelegenheiten übernommen, meine Aufwartung machte and ihm bafür bankte, baß er mir trot meiner rabikalen Farbe die Fortsetzung meiner Bension notificieren ließ, ant= wortete er mit melancholischer Güte: "Ich bin nicht der Mann, ber einem beutschen Dichter, welcher im Erile lebt, ein Stud Brot verweigern könnte." Diese Worte sagte mir Herr Guizot im November 1840, und es war das erste und zugleich das letzte Mal in meinem Leben, daß ich die Ehre hatte, ihn zu sprechen. Ich habe der Redaktion der "Revue Retrospective" die Beweise geliefert, welche die Wahrheit der obigen Erläuterungen beurkunden, und aus den authenti= schen Quellen, die ihr zugänglich sind, mag sie jetzt, wie es französischer Loyauté ziemt, sich über die Bedeutung und ben Ursprung der in Rede stehenden Benfion aussprechen.

"Paris, den 15. Mai 1848.

"Seinrich Heine." Der Herausgeber. Fremden spendete, die sich durch ihren Sifer für die Sache der Revolution in ihrer Heimat mehr oder minder glorreich kompromittiert hatten und an dem gastlichen Herde Frankreichs eine Freistätte suchten."

Dieses waren meine nackten Worte in der befagten Erklärung, ich nannte bie Sache bei ihrem betrübsamsten Namen. Obgleich ich wohl andeuten konnte, daß die Hilfsgelber, welche mir als eine nallocution annuelle d'une pension de secours" zuerkannt worden, auch wohl als eine hohe Anerkennung meiner literarischen Reputation gelten mochten, wie man mir mit der zartesten Kourtoisie notificiert hatte, so setzte ich doch jene Pension un= bedingt auf Rechnung der Nationalgroßmuth, der politischen Bruderliebe, welche sich hier ebenso rührend schön kundgab, wie es die evangelische Barmherzigkeit jemals gethan haben mag. Es gab hoch= fahrende Gesellen unter meinen Exilkollegen, welche jede Unterstützung nur Subvention nannten; bettelstolze Ritter, welche alle Verpflichtung hafften, nannten sie ein Darlehen, welches sie später wohl= verzinst den Franzosen zurückzahlen würden — ich jedoch demüthigte mich vor der Nothwendigkeit, und gab der Sache ihren mahren Namen. In der erwähnten Erklärung hatte ich hinzugesett: "Ich

nahm solche Hilfsgelber in Anspruch kurz nach jener Zeit, als die bedanerlichen Bundestagsdekrete ersichienen, die mich, als den Chorführer eines sosgenannten jungen Deutschlands, auch financiell zu verderben suchten, indem sie nicht bloß meine vorshandenen Schriften, sondern auch Alles, was spätershin aus meiner Feder fließen würde, im Voraus mit Interdikt belegten, und mich solchermaßen meines Vermögens und meiner Erwerbsmittel beraubten, ohne Urtheil und Recht."

Ba, "ohne Urtheil und Recht." — Ich glaube mit Fug solchermaßen ein Verfahren bezeichnen zu dürfen, das unerhört war in den Annalen absurder Gewaltthätigkeit. Durch ein Dekret meiner heimi= schen Regierung wurden nicht bloß alle Schriften verboten, die ich bisher geschrieben, sondern auch die fünftigen, alle Schriften, welche ich hinfüro schreiben würde; mein Gehirn wurde konfisciert, und meinem armen unschuldigen Magen sollten durch dieses Interdikt alle Lebensmittel abgeschnitten werden. Zugleich sollte auch mein Name ganz aus= gerottet werden aus dem Gedächtnis der Menschen, und an alle Censoren meiner Heimat erging die ftrenge Verordnung, daß sie sowohl in Tagesblättern, wie in Broschüren und Büchern jede Stelle streichen follten, wo von mir die Rede sei, gleichviel ob

günstig ober nachtheilig. Kurzsichtige Thoren! solche Beschlüsse und Berordnungen waren ohnmächtig gegen einen Autor, bessen geistige Interessen siegreich aus allen Berfolgungen hervorgingen, wenn auch seine zeitlichen Finanzen sehr gründlich zu Grunde gerichtet wurden, so daß ich noch heute die Nach= wirfung der fleinlichen Nücken verspüre. Aber ver= hungert bin ich nicht, obgleich ich in jener Zeit von der bleichen Sorge hart genug bedrängt ward. Das Leben in Paris ist so kostspielig, besonders wenn man hier verheirathet ift und keine Kinder hat. Lettere, diese lieben kleinen Puppen vertreiben dem Gatten und zumal der Gattin die Zeit, und da brauchen sie keine Zerstreuung außer dem Hause zu suchen, wo Dergleichen so theuer. Und dann habe ich nie die Kunft gelernt, wie man die Hungrigen mit blogen Worten abspeist, um so mehr, da mir die Natur ein so wohlhabendes Außere verliehen, daß Niemand an meine Dürftigkeit ge= glaubt hätte. Die Nothleidenden, die bisher meine Hilfe reichlich genossen, lachten, wenn ich fagte, daß ich fünftig selber barben musse. War ich nicht ber Verwandte aller möglichen Millionäre? Hatte nicht der Generalissimus aller Millionäre, hatte nicht dieser Millionärissimus mich seinen Freund genannt, seinen Freund? Ich konnte nie meinen Klienten

begreiflich machen, dass der große Millionärissimus mich eben deskhalb seinen Freund nenne, weil ich kein Geld von ihm begehre; verlangte ich Geld von ihm, so hätte ja gleich die Freundschaft ein Ende! Die Zeiten von David und Jonathan, von Orestes und Phlades seien vorüber. Meine armen, hilfsbedürftigen Dummköpfe glaubten, dass man so leicht Etwas von den Reichen erhalten könne. Sie haben nicht, wie ich, gesehen, mit welchen schreckslichen eisernen Schlössern und Stangen ihre großen Geldkisten verwahrt sind. Nur von Leuten, welche selbst Wenig haben, lässt sich allenfalls Etwas ers borgen, denn erstens sind ihre Kisten nicht von Eisen, und dann wollen sie reicher scheinen, als sie sind.

Ja, zu meinen sonderbaren Missgeschicken geshörte auch, dass nie Jemand an meine eignen Geldnöthen glauben wollte. In der Magna Charta, welche, wie uns Cervantes berichtet, der Gott Apollo den Poeten oktropiert hat, lautet freilich der erste Paragraph: "Wenn ein Poet versichert, dass er kein Geld habe, solle man ihm auf sein bloßes Wort glauben, und keinen Sidschwur verlangen" — ach! ich berief mich vergebens auf dieses Vorrecht meines Poetenstandes. So geschah es auch, dass die Verleumdung leichtes Spiel hatte, als sie die

Motive, welche mich bewogen, die in Rede ftehende Pension anzunehmen, nicht ben natürlichsten Nöthen und Befugnissen zuschrieb. Ich erinnere mich, als damals mehre meiner Landsleute, darunter der Entschiedenste und Geistreichste, Dr. Marx, zu mir kamen, um ihren Unwillen über den verleumderischen Artitel der "Allgemeinen Zeitung" auszusprechen, riethen sie mir, kein Wort darauf zu antworten, indem fie selbst bereits in deutschen Blättern sich dahin geäußert hatten, daß ich die empfangene Pension gewiß nur in der Absicht angenommen, um meine ärmern Parteigenossen thätiger unterstüten zu konnen. Solches sagten mir sowohl der ehemalige Herausgeber der "Neuen Rheinischen Zeitung" als auch die Freunde, welche seinen General= stab bildeten; ich aber dankte für die liebreiche Theilnahme, und ich versicherte diesen Freunden, daß sie sich geirrt, daß ich gewöhnlich jene Pension sehr gut für mich selbst brauchen konnte, und daß ich dem böswilligen anonymen Artikel der "Allge= meinen Zeitung" nicht indireft durch meine Freunde, sondern direkt mit eigner Namensunterschrift ent= gegentreten musse.

Bei dieser Gelegenheit will ich auch erwähnen, dass die Redaktion des französischen Flugblattes, die "Revue Retrospective," auf welches sich der

Korrespondent der "Allgemeinen Zeitung" berief, ihren Unwillen über eine folche Citation in einer bestimmten Abwehr bezeigen wollte, die übrigens ganz überflüssig gewesen wäre, da der flüchtigste Anblick auf jenes französische Blatt hinlänglich dar= that, daß dasselbe an jeder Verunglimpfung meines Namens unschuldig; doch die Existenz jenes Blattes, welches in zwanglosen Lieferungen erschien, war sehr ephemer, und es ward von dem tollen Tages= strudel verschlungen, bevor es die projektierte Ab= wehr bringen konnte. Der Redakteur en chef jener retrospektiven Revue war der Buchhändler Paulin, ein wackerer, ehrlicher Mann, der sich mir seit zwei Decennien immer sehr theilnehmend und dienstwillig erwiesen; durch Geschäftsbezüge und gemeinschaft= liche intime Freunde hatten wir Gelegenheit, uns wechselseitig hochschätzen und achten zu lernen. Paulin war der Associé meines Freundes Dubochet, er liebt wie einen Bruder meinen vielberühmten Freund Mignet und er vergöttert Thiers, welcher, unter uns gesagt, die "Revue Retrospective" heim= lich patronisierte; jedenfalls ward sie von Personen seiner Roterie gestiftet und geleitet, und diesen Personen konnte es wohl nicht in den Sinn kommen, einen Mann zu verunglimpfen, von welchem sie

wussten, daß ihr Gönner ihn mit seiner besondern Vorliebe beehrte.

Die Redaktion der "Allgemeinen Zeitung" hatte in keinem Fall jenes frangosische Blatt gekannt, ehe fie ben saubern Korruptionsartikel bruckte. In ber That, der flüchtigste Anblick hätte ihr die abge= feimte Arglist ihres Korrespondenten entbeckt. Diese bestand barin, baß er mir eine Solibaritat mit Personen auflud, die von mir gewiss eben so entfernt und eben so verschieden waren, wie ein Chefterkase vom Monde. Um zu zeigen, wie das Guizot's sche Ministerium nicht bloß durch Amtervertheilung, sondern auch durch bare Geldspenden sein Korruptionssystem übte, hatte die erwähnte französische Revue das Budget, Einnahme und Ausgabe bes Departements, dem Guizot vorstand, abgedruckt, und hier sahen wir allerdings jedes Jahr die ungeheuersten Summen verzeichnet für ungenannte Ausgaben, und bas anklagende Blatt hatte gebroht, in spätern Nummern die Personen namhaft zu machen, in deren Säckel jene Schätze gefloffen. Durch bas plötliche Eingehen des Blattes tam die Drohung nicht zur Ausführung, was uns sehr leid war, da Beder alsdann sehen konnte, wie wir bei folder geheimen Munificenz, welche birekt vom Minister ober seinem Setretar ausging und eine Gra-

tifikation für bestimmte Dienste war, niemals betheiligt gewesen. Von solchen sogenannten Bons du ministre, den wirklichen Geheimfonds, find sehr zu unterscheiden die Pensionen, womit der Minister sein Budget schon belastet vorfindet zu Gunsten bestimmter Personen, denen jährlich bestimmte Sum= men als Unterstützung zuerkannt worden. Es war eine sehr ungroßmüthige, ich möchte fagen eine sehr unfranzösische Handlung, daß das retrospektive Mug= blatt, nachdem es in Bausch und Bogen die verschiedenen Gesandtschaftsgehalte und Gesandtschafts= ausgaben angegeben, auch die Namen der Personen druckte, welche Unterstützungspensionen genossen, und wir mussen Solches um so mehr tabeln, da hier nicht bloß in Dürftigkeit gesunkene Männer des höchsten Ranges vorkamen, sondern auch große Da= men, die ihre gefallene Größe gern unter einigen Butflittern verbargen, und jetzt mit Kummer ihr vornehmes Elend enthüllt saben. Bon garterem Takte geleitet, wird der Deutsche dem unartigen Beispiel der Franzosen nicht folgen, und wir verschweigen hier die Nomenklatur der hochabligen und durchlauchtigen Frauen, die wir auf der Liste der Pensionsfonds im Departemente Buizot's verzeichnet fanden. Unter ben Männern, welche auf derselben Liste mit jährlichen Unterstützungssummen genannt

waren, faben wir Erulanten aus allen Beltgegenben, Flüchtlinge aus Griechenland und St. Domingo, Armenien und Bulgarien, aus Spanien und Polen, hochlingende Namen von Baronen, Grafen, Fürften, Generalen und Exministern, von Priestern sogar, gleichsam eine Aristofratie der Armuth bil= bend, während auf den Listen der Kassen andrer Departemente minder brillante arme Teufel para-Der deutsche Poet brauchte sich wahrlich feiner Genoffenschaft nicht zu schämen, und er befand fich in Gesellschaften von Berühmtheiten bes Talentes und des Unglücks, deren Schickfal erschütternd. Dicht neben meinem Namen auf der erwähn= ten Pensionslifte, in derfelben Rubrik und in derfelben Kategorie, fand ich den Namen eines Mannes, der einst ein Reich beherrschte größer als die Monarchie des Ahasverus, der da König war von Haude bis Rusch, von Indien bis an die Mohren, über hundert und siebenundzwanzig Länder; — es war Godoi, der Prince de la Paix, der unumschränkte Günstling Ferdinand's VII. und seiner Gattin, die sich in seine Rase verliebt hatte - nie sah ich eine umfangreichere, kurfürstlichere Purpur= nase, und ihre Füllung mit Schnupftabak muß gewiss dem armen Godoi mehr gekostet haben, als sein französisches Jahrgehalt betrug. Ein anderer

Rame, den ich neben dem meinigen erblickte, und der mich mit Rührung und Shrfurcht erfüllte, war der meines Freundes und Schicksalsgenossen, des eben so glorreichen wie unglücklichen Augustin Thierry, des größten Geschichtschreibers unserer Zeit. Aber anstatt neben folchen respektabeln Leuten meinen Namen zu nennen, wusste der ehrliche Korresponbent der "Allgemeinen Zeitung" aus den erwähnten Budgetlisten, wo freilich auch pensionierte diploma= tische Agenten verzeichnet standen, just zwei Namen deutschen Landsmannschaft herauszuklauben, welche Personen gehörten, die gewiss besser sein moch= ten als ihr Ruf, aber jedenfalls dem meinigen schaden mussten, wenn man mich damals mit ihnen zusam= menstellte\*). Der Eine war ein deutscher Gelehrter aus Göttingen, ein Legationsrath, der von jeher der Sündenbock der liberalen Partei gewesen und das Talent besaß, durch eine zur Schau getragene diplomatische Geheimthuerei für bas Schlimmste zu

<sup>\*)</sup> Bgl. den Korrespondenzartikel in der Beilage zu Mr. 119 der "Allgemeinen Zeitung" vom 28. April 1848. Außer Heine, dessen monatliche Pension nur 400 Franks beztrug, waren dort noch drei deutsche Namen: Schmiber (?), Baron von Klindworth und Dr. Weil — Letzterer als Redakteur der "Stuttgarter Zeitung" mit einem Jahrgehalte von 18,000 Franks — aufgeführt.

gelten. Begabt mit einem Schat von Renntnissen und einem eisernen Fleiße, war er für viele Kabi= nette ein sehr brauchbarer Arbeiter gewesen, und so arbeitete er später gleichfalls in der Kanzlei Gui= zot's, welcher ihn auch mit verschiedenen Missionen betraute, und diese Dienste rechtfertigen seine Befoldung, die fehr bescheiden war. Die Stellung bes andern Landsmanns, mit welchem der ehrliche Kor= ruptionskorrespondent mich zusammen nannte, hatte mit der meinigen eben so wenig Analogie, wie die des Ersteren; er war ein Schwabe, der bisher als unbescholtener Spiegbürger in Stuttgart lebte, aber jetzt in einem fatal zweideutigen Lichte erschien, als man sah, daß er auf bem Budget Guizot's mit einer Pension verzeichnet stand, die fast eben so groß war wie das Jahrgehalt, das aus derselben Raffe ber Oberst Gustavson, Exfonig von Schweden, bezog; ja, sie war drei- oder viermal so groß, wie die auf demselben Buizot'schen Budget einge= zeichneten Benfionen des Baron von Ectstein und des Herrn Capefigue, welche Beide, nebenbei ge= fagt, seit undenklicher Zeit Korrespondenten "Allgemeinen Zeitung" sind. Der Schwabe konnte in der That seine fabelhaft große Pension durch kein notorisches Verdienst rechtfertigen, er lebte nicht als Verfolgter in Paris, sondern, wie gesagt, in

Stuttgart als ein stiller Unterthan des Königs von Würtemberg, er war kein großer Dichter, er war kein Lumen der Wissenschaft, kein Aftronom, kein berühm= ter Staatsmann, kein Heros der Kunft, er war überhaupt kein Heros, im Gegentheil, er war sehr unkrie= gerisch, und als er einst die Redaktion der "Allgemei= nen Zeitung" beleidigt hatte, und diese lettere sporn= streichs von Augsburg nach Stuttgart reiste, um ben Mann auf Pistolen herauszufordern: — da wollte der gute Schwabe kein Bruderblut vergießen (denn die Redaktion der "Allgemeinen Zeitung" ist von Ge= burt eine Schwäbin), und er lehnte das Pistolen= duell noch aus dem ganz besondern Sanitätsgrunde ab, weil er keine bleiernen Rugeln vertragen könne und sein Bauch nur an gebackene Schaletkugeln und schwäbische Anödeln gewöhnt sei.

Korsen, nordamerikanische Indianer und Schwasben verzeihen nie; und auf diese schwäbische Benstetta rechnete der Jesuitenzögling, als er seinen korruptionsartikel der "Allgemeinen Zeistung" einschickte; und die Redaktion derselben ersmangelte nicht, brühwarm eine Pariser Korresponsdenz abzudrucken, welche den guten Leumund des unerschossenen schwäbischen Landsmanns den unheimslichsten und schändlichsten Hypothesen und Konjekturen überlieserte. Die Redaktion der "Allgemeinen

Beitung" konnte ihre Unparteilichkeit bei der Aufnahme diese Artikels um so glänzender zur Schau
stellen, da darin einer ihrer befreundeten Korresponbenten nicht minder bedenklich bloßgestellt war. Ich
weiß nicht, ob sie der Meinung gewesen, dass sie
mir durch den Abdruck schmählicher, aber haltloser
Beschuldigungen einen Dienst erweise, indem sie
mir dadurch Gelegenheit böte, jedem unwürdigen
Gerede, jeder im Nebel schleichenden Insinuation mit
einer bestimmten Erklärung entgegen zu treten —\*)
Senug, die Redaktion der "Allgemeinen Zeitung"
druckte den eingesandten Korruptionsartikel, doch
sie begleitete denselben mit einer Note, worin sie
in Bezug auf meine Pension die Bemerkung machte,

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Im Originalmanustript der "Lutetia" sindet sich hier noch folgende, später von Heine durchstrichene Stelle: "Sie, die Redaktion, glaubte vielleicht auch, daß die Er-wähnung meines Namens in jenem Artikel mir in keinem Fall sehr schädlich sein könne, da sie selbst wohl wusste, wie leicht es mir war, der absurden Anschuldigung ein Dementi zu geben — jedenfalls hatte sie oft genug die Beweise in Händen gehabt, wie wenig die Anklage eines seilen Servislismus auf mich passte, und es war ihr genugsam bekannt, daß ich seit Jahren kein Wort geschrieben, welches den Borwurf einer Beschönigung der Guizot'schen Administration oder die Annahme einer ministeriellen Kompereschaft nur halbwegs rechtsertigen konnte —"

"dass ich dieselbe in keinem Falle für Das, was ich schrieb, sondern nur für Das, was ich nicht schrieb, empfangen haben könne."

Ach, diese gewiss wohlgemeinte, aber wegen ihrer allzu wizigen Abfassung sehr verunglückte Ehrenrettungsnote war ein wahres Pavé, ein Pflasterstein, wie die französischen Journalisten in ihrer Koteriesprache eine ungeschickte Vertheidigung nennen, welche den Vertheidigten todtschägt, wie es der Bär in der Fabel that, als er von der Stirn des schlasenden Freundes eine Schmeißsliege verscheuchen wollte, und mit dem Quaderstein, den er auf sie schleuderte, auch das Hirn des Schützlings zerschmetterte.

Das Augsburgische Pave musste mich emspfindlicher verletzen, als der Korrespondenzartikel der armseligen Schmeißsliege, und in der Erklärung, die ich damals, wie oben erwähnt, in der "Allgesmeinen Zeitung drucken ließ, sagte ich darüber solsgende Worte: "Die Redaktion der "Allgemeinen Zeitung" begleitet jene Korrespondenz mit einer Note, worin sie vielmehr die Meinung ausspricht, daß ich nicht für Das, was ich schrieb, jene Unterstützung empfangen haben möge, sondern für Das, was ich nicht schrieb. Die Redaktion der "Allgemeinen Zeistung" die seit zwanzig Jahren nicht sowohl durch Das, was sie von mir druckte, als vielmehr durch Das,

was sie nicht druckte, hinlänglich Gelegenheit hatte, zu merken, daß ich nicht der servile Schrifts steller bin, der sich sein Stillschweigen bezahlen lässt.
— besagte Redaktion hätte mich wohl mit jener levis nots verschonen können."

Zeit, Ort und Umstände erlaubten damals keine weitern Erörterungen, doch heute, wo alle Rücksichten erloschen, ist es mir erlaubt, noch viel thatsächlicher darzuthun, dass ich weder für Das, was ich schrieb, noch für Das, was ich nicht schrieb, vom Ministerium Guizot bestochen sein konnte. Für Menschen, die mit dem Leben abgesschlossen, haben solche retrospektive Rechtsertigungen einen sonderbar wehmüthigen Reiz, und ich überslasse mich demselben mit träumerischer Indolenz. Es ist mir zu Sinne, als ob ich einem Längstverstorsbenen eine fromme Genugthuung verschaffe; jedensfalls stehen hier am rechten Plaze die folgenden Erläuterungen über französische Zustände zur Zeit des Ministeriums Guizot.

Das Ministerium vom 29. November 1840 sollte man eigentlich nicht das Ninisterium Suizot, sondern vielmehr das Ministerium Soult nennen, da Letzterer Präsident des Ministerkonseils war. Aber Soult war nur dessen Titularoberhaupt, uns gefähr wie der jedesmalige König von Hannover

immer den Titel eines Rektors der Universität Georgia-Augusta führt, während Se. Magnificenz, der zeitliche Prorektor zu Göttingen, die wirkliche Rektoratsgewalt ausübt. Trop der officiellen Macht= vollkommenheit Soult's war von ihm nie die Rede; nur daß zuweilen die liberalen Blätter, wenn sie mit ihm zufrieden waren, ihn den Sieger von Toulouse nannten; hatte er aber ihr Missallen erregt, so verhöhnten sie ihn, steif und fest behauptenb, daß er die Schlacht bei Toulouse nicht gewonnen habe. Man sprach nur von Guizot, und Dieser stand während mehren Sahren im Zenith seiner Popularität bei ber Bourgeoisie, die von der Kriegs= lust seines Vorgängers ins Bockhorn gejagt worden; es versteht sich von selbst, daß der Nachfolger von Thiers noch größere Sympathie jenseits des Rheins Wir Deutschen konnten dem Thiers nicht verzeihen, dass er uns aus dem Schlaf getrommelt, aus unserm gemüthlichen Pflanzenschlaf, und wir rieben uns die Augen und riefen: "Bivat Guizot!" Besonders die Gelehrten sangen das Lob Desselben, in Pindar'schen Hymnen, wo auch die Prosodie, das antike Silbenmaß, treu nachgeahmt mar, und ein hier durchreisender deutscher Professor der Phi= lologie versicherte mir, daß Guizot eben so groß sei wie Thiersch. Ja, eben so groß wie mein lieber,

menschenfreundlicher Freund Thiersch, ber Berfasser der besten griechischen Grammatik! Auch die deutsche Presse schwärmte für Guizot, und nicht bloß die zahmen Blätter, sondern auch die wilden, und diese Begeisterung dauerte sehr lange; ich erinnere mich, noch turz vor bem Sturz des vielgefeierten Lieblings der Deutschen fand ich im radikalsten deutschen Journal, in der "Speierer Zeitung," eine Apologie Guizoks aus der Feder eines jener Thrannenfresser, deren Tomahawk und Skalpiermesser keine Barm= herzigkeit jemals kannte. Die Begeisterung für Buizot ward in der "Allgemeinen Zeitung" fürnehm= lich vertreten von meinem Rollegen mit dem Benuszeichen und von meinem Rollegen mit dem Pfeil\*); Ersterer schwang das Weihrauchfaß mit sacerdotaler Weihe, Letzterer bewahrte selbst in der Extase seine Suße und Zierlichkeit; Beibe hielten aus bis zur Katastrophe.

Was mich betrifft, so hatte ich, seitdem ich mich ernstlich mit französischer Literatur beschäftigt, die ausgezeichneten Verdienste Guizot's immer erkannt und begriffen, und meine Schriften zeugen von meiner frühen Verehrung des weltberühmten Mannes. Ich liebte mehr seinen Nebenbuhler Thiers,

<sup>\*)</sup> Baron von Edftein und Dr. Seuffert.

Der Herausgeber.

aber nur seiner Persönlichkeit wegen, nicht ob sei= ner Geistesrichtung, die eine borniert nationale ist, so dass er fast ein französischer Altdeutscher zu nennen wäre, mährend Buizot's fosmopolitische Unschauungsweise meiner eignen Denkungsart näher stand. Ich liebte vielleicht in Ersterem manche Feh= ler, deren man mich selber zieh, während die Tu= genden des Andern beinahe abstoßend auf mich wirkten. Erstern musste ich oft tadeln, doch geschah es mit Widerstreben; wenn mir Letterer Lob ab= zwang, so ertheilte ich es gewiß erst nach strengster Prüfung. Wahrlich, nur mit unabhängiger Wahrheitsliebe besprach ich ben Mann, welcher damals ben Mittelpunkt aller Besprechungen bilbete, und ich referierte immer getreu, was ich hörte. Es war für mich eine Ehrensache, die Berichte, worin ich den Charafter und die gouvernementalen Ideen (nicht die administrativen Afte) des großen Staats= mannes am wärmsten würdigte, hier in diesem Buche ganz unverändert abzudrucken, obgleich dadurch manche Wiederholungen entstehen mufften. Der geneigte Lefer wird bemerken, diese Besprechungen gehen nicht weiter als bis gegen Ende des Jahres 1843, wo ich überhaupt aufhörte, politische Artikel für die "Allgemeine Zeitung" zu schreiben, und mich barauf beschränkte, dem Redakteur derselben in unserer Brivatkorrespondenz manchmal freundschaftliche Mittheis lungen zu machen; nur dann und wann veröffentslichte ich einen Artikel über Wissenschaft und schöne Künfte.

Das ist nun das Schweigen, das Nicht= schreiben, wovon die "Allgemeine Zeitung" spricht, und das mir als einen Bertauf meiner Redefreiheit ausgebeutet werben sollte. Lag nicht viel näher die Annahme, daß ich um jene Zeit in meinem Glauben an Guizot schwankend, überhaupt an ihm irre geworden sein mochte? Ja, Das war der Fall, doch im März 1848 geziemte mir kein solches Geftand-Das erlaubten damals weber Pietät noch Anstand. Ich musste mich barauf beschränken, der treulosen Infinuation, welche mein plögliches Berstummen der Bestechung zuschrieb, in der erwähnten Erklärung bloß bas rein Faktische meines Berhältnisses zum Guizot'schen Ministerio entgegenzustellen. Ich wiederhole hier diese Thatsachen. Vor dem 29. November 1840, wo Herr Guizot das Ministerium übernahm, hatte ich nie die Ehre gehabt, Denfelben zu sehen. Erst einen Monat später machte ich ihm einen Besuch, um ihm bafür zu banken, baß bie Komptabilität seines Departements von ihm Weisung erhalten hatte, mir auch unter dem neuen Ministerium meine jährliche Unterstützungspension

nach wie vor in monatlichen Terminen auszuzahlen. Bener Besuch war der erste und zugleich der letzte, den ich in diesem Leben dem illustren Manne abstattete. In der Unterredung, womit er mich be= ehrte, sprach er mit Tieffinn und Wärme seine Hochschätzung für Deutschland aus, und diese An= erkennung meines Vaterlandes, so wie auch die schmeichelhaften Worte, welche er mir über meine eignen literarischen Erzeugnisse sagte, waren die einzige Münze, mit welcher er mich bestochen hat. Die siel es ihm ein, irgend einen Dienst von mir zu verlangen. Und am allerwenigsten mochte es dem stolzen Manne, der nach Impopularität lechzte, in den Sinn kommen, eine kummerliche Lobspende in der französischen Presse oder in der Augsburger "Allgemeinen Zeitung" von mir zu verlangen, von mir, ber ihm bisher ganz fremd war, während weit gravitätischere und also zuverlässigere Leute, wie der Baron von Ecftein oder der Hiftoriograph Capefigue, welche Beide, wie oben bemerkt, ebenfalls Mitarbeiter ber "Allgemeinen Zeitung" waren, mit Herrn Guizot in vieljährigem gesellschaftlichen Ver= kehr gestanden, und gewiß ein delikates Vertrauen verdient hätten. Seit der erwähnten Unterredung habe ich Herrn Guizot nie wieder gesehen; nie sah ich seinen Sekretar ober sonst Jemand, ber in feinem Bürean arbeitete. Kur zufällig erfuhr ich einft, daß Herr Enizot von transthenanischen Sesandtsichaften oft und dringend angegangen worden, mich aus Paris zu entsernen. Richt ohne Lachen konnte ich dann an die ärgerlichen Sesichter deuten, welche jene Reflamanten geschnitten haben mochten, als sie entdecken, daß der Minister, von welchem sie entdecken, daß der Minister, von welchem sie meine Ausweisung verlangt, mich obendrein durch ein Jahrgehalt unterstützte. Sie wenig Verselbe wünschte, dieses eble Bersahren divulgiert zu sehen, begriff ich ohne besondern Wink, und diektete Freunde, denen ich Nichts verhehlen kann, theilten meine Schadenfreude.

Für diese Belustigung und die Erofmuth, wemit er mich behandelt, war ich Herrn Guizot gemiss zu großem Dank verpstichtet. Doch als ich
in meinem Glauben an seine Standbastigkeit gegen
königliche Zumuthungen irre ward, als ich ihn vom
Willen Ludwig Philipp's allzu verderblich beherrscht
sah, und den großen, entsetzlichen Irrthum dieses
autokratischen Starrwillens, dieses unheilvollen Sigensinns begriff: da würde wahrlich nicht der pspchische Zwang der Dankbarkeit mein Wort gesesselt
haben, ich hätte gewiss mit ehrsnrchtsvoller Betrübnis die Missgriffe gerügt, wodurch das allzu nachgiebige Ministerium, oder vielmehr der bethörte

König, das Land und die Welt dem Untergang entsgegenführte. Aber es knebelten meine Feder auch brutale physische Hindernisse, und diese reelle Ursache meines Schweigens, meines Nichtschreibens, kann ich erst heute öffentlich enthüllen.

Ba, im Fall ich auch bas Geläste empfunden hatte, in der "Allgemeinen Zeitung" gegen bas un= felige Regierungssystem Ludwig Philipp's nur eine Silbe drucken zu lassen, so ware mir Solches unmöglich gewesen, aus bem ganz einfachen Grunde, weil der kluge König schon vor dem 29. November gegen einen solchen verbrecherischen Korrespondenten= Einfall, gegen ein solches Attentat, seine Maßregeln genommen, indem er höchstselbst geruhte, den da= maligen Censor der "Allgemeinen Zeitung" zu Augs= burg nicht bloß zum Ritter, sondern sogar zum Officier ber französischen Chrenlegion zu ernennen. So groß auch meine Vorliebe für ben seligen Rö= nig war, so fand doch der Augsburger Censor, daß ich nicht genug liebte, und er ftrich jedes misliebige Wort, und fehr viele meiner Artikel über die königliche Politik blieben ganz ungedruckt. Aber kurz nach der Februarrevolution, wo mein armer Lud= wig Philipp ins Exil gewandert war, erlaubte mir weber die Pietät noch der Anstand die Beröffentlichung einer solchen Thatsache, selbst im Fall ber

Augsburger Censor ihr sein Imprimatur verliehen hätte.

Ein anderes, ähnliches Geständnis gestattete damals nicht die Censur des Herzens, die noch weit ängstlicher, als die der "Allgemeinen Zeitung." Nein, kurz nach dem Sturze Guizot's durfte ich nicht öffentlich eingestehen, daß ich vorher auch aus Furcht schwieg. Ich musste mir nämlich Anno 1844 gestehen, daß, wenn Herr Guizot von meiner Korrespondenz erführe und die darin enthaltene Kritik ihm einigermaßen missfiele, ber leidenschaftliche Mann wohl fähig gewesen ware, die Gefühle ber Großmuth überwindend, dem unbequemen Kritiker in einer sehr summarischen Weise bas Handwerk zu legen. Mit der Ausweisung des Korrespondenten aus Paris hätte auch seine Pariser Korrespondenz nothwendigerweise ein Ende gehabt. In der That, Seine Magnificenz hatte die Fasces der Gewalt in Händen, er konnte mir zu jeder Zeit das consilium abeundi ertheilen, und ich musste bann auf der Stelle den Rangen schnüren. Seine Bedelle in blauer Uniform mit citronengelben Aufschlägen hatten mich bald meinen Pariser kritischen Studien entrissen und bis an jene Pfähle begleitet, "die wie das Zebra sind gestreift," wo mich andere Pedelle mit noch viel fataleren Livréen und germanisch

ungeschliffenern Manieren in Empfang genommen hätten, um mir die Honneurs des Vaterlandes zu machen — —

Aber, unglücklicher Poet, warst du nicht durch deine französische Naturalisation hinlänglich geschützt gegen solche Ministerwillkur?

Ach, die Beantwortung dieser Frage entreißt mir ein Geständnis, das vielleicht die Rlugheit gebote zu verschweigen. Aber die Klugheit und ich, wir haben schon lange nicht mehr aus derselben Kumpe gegessen — und ich will heute rücksichtslos bekennen, daß ich mich nie in Frankreich naturali= sieren ließ, und meine Naturalisation, die für eine notorische Thatsache gilt, dennoch nur ein deutsches Märchen ist. Ich weiß nicht, welcher müßige ober listige Ropf dasselbe ersonnen. Mehre Landsleute wollten freilich aus authentischer Quelle diese Naturalisation erschnüffelt haben; sie referierten barüber in deutschen Blättern, und ich unterstützte den irrigen Glauben durch Schweigen. Meine lieben literarischen und politischen Gegner in der Heimat, und manche fehr einflustreiche intime Feinde hier in Paris, wurden dadurch irre geleitet und glaubten, ich sei durch ein französisches Bürgerrecht gegen man= cherlei Verationen und Machinationen geschützt, womit der Fremde, der hier einer exceptionellen Buris-

biktion unterworfen ist, so leicht heimgesucht werben kann. Durch diesen wohlthätigen Irrthum entging ich mancher Böswilligkeit und auch mancher Ausbeutung von Industriellen, die in geschäftlichen Ronflikten ihre Bevorrechtung benutt hatten. Eben so widerwärtig wie kostspielig wird auf die Länge in Paris der Zustand des Fremden, der nicht naturalisiert ist. Man wird geprellt und geärgert, und zumeist eben von naturalisierten Ausländern, die am schäbigsten barauf erpicht sind, ihre erworbenen Befugnisse zu missbrauchen. Aus mismuthiger Fürsorge erfüllte ich einst die Formalitäten, die zu Nichts verpflichten und uns doch in den Stand fegen, nöthigstenfalls die Rechte der Naturalisation ohne 3ögernis zu erlangen. Aber ich hegte immer eine unheimliche Scheu vor dem definitiven Aft. Durch dieses Bedenken, durch diese tiefeingewurzelte Abneigung gegen die Naturalisation, gerieth ich in eine falsche Stellung, die ich als die Ursache aller meis ner Nöthen, Rümmernisse und Fehlgriffe mahrend meinem dreiundzwanzigjährigen Aufenthalt in Paris betrachten muß. Das Einkommen eines guten Amtes hätte hier meinen kostspieligen Haushalt und die Bedürfnisse einer nicht sowohl launischen als vielmehr menschlich freien Lebensweise hinreichend gedeckt aber ohne vorhergehende Naturalisation war mir

der Staatsdienst verschlossen. Hohe Würden und fette Sinekuren stellten mir meine Freunde lockend genug in Aussicht, und es fehlte nicht an Beispielen von Ausländern, die in Frankreich die glänzendsten Stufen der Macht und der Ehre erstiegen — Und ich darf es sagen, ich hätte weniger als Andere mit einheimischer Schelsucht zu kämpfen gehabt, denn nie hatte ein Deutscher in so hohem Grade, wie ich, die Sympathie der Franzosen gewonnen, sowohl in der literarischen Welt, als auch in der hohen Ge= fellschaft, und nicht als Gönner, sondern als Ramerad pflegte der Vornehmste meinen Umgang. Der ritterliche Prinz, der dem Throne am nächsten stand, und nicht bloß ein ausgezeichneter Feldherr und Staatsmann war, sondern auch bas "Buch der Lieber" im Original las, hätte mich gar zu gern in französischen Diensten gesehen, und sein Einfluss wäre groß genug gewesen, um mich in solcher Lauf= bahn zu fördern. Ich vergesse nicht die Liebenswürbigkeit, womit einst im Garten des Schlosses einer fürstlichen Freundin der große Geschichtschreiber der französischen Revolution und des Empires, welcher damals der allgewaltige Präsident des Konseils war, meinen Arm ergriff und, mit mir spazieren gehend, lange und lebhaft in mich brang, daß ich ihm sagen möchte, was mein Herz begehre, und daß er sich

anheischig mache, mir Alles zu verschaffen. — Im Ohr klingt mir noch jetzt der schmeichlerische Klang seiner Stimme, in der Nase prickelt mir noch der Duft des großen blühenden Magnoliabaums, dem wir vorübergingen, und der mit seinen alabaster-weißen vornehmen Blumen in die blauen Lüste emporragte, so prachtvoll, so stolz, wie damals, in den Tagen seines Glückes, das Herz des deutschen Dichters!

Ba, ich habe das Wort genannt. Es war der närrische Hochmuth des deutschen Dichters, der mich davon abhielt, auch nur pro Forma ein Franzose zu werden. Es war eine ideale Grille, wovon ich mich nicht losmachen konnte. In Bezug auf Das, was wir gewöhnlich Patriotismus nennen, war ich immer ein Freigeist, doch konnte ich mich nicht eines gewissen Schauers erwehren, wenn ich Etwas thun follte, was nur halbwegs als ein Lossagen vom Vaterlande erscheinen mochte. Auch im Gemüth des Aufgeklärtesten niftet immer ein kleines Alräunchen des alten Aberglaubens, das sich nicht ausbannen lässt; man spricht nicht gern davon, aber es treibt in den geheimsten Schlupfwinkeln unfrer Seele sein unkluges Wesen. Die Ehe, welche ich mit unfrer lieben Frau Germania, der blonden Bärenhäuterin, geführt, war nie eine glückliche gewesen. Ich erin-

nere mich wohl noch einiger schönen Mondschein= nächte, wo sie mich zärtlich presste an ihren großen Busen mit den tugendhaften Ziten — doch diese sentimentalen Nächte lassen sich zählen, und gegen Morgen trat immer eine verdrießlich gähnende Kühle ein, und begann das Reifen ohne Ende. Auch lebten wir zuletzt getrennt von Tisch und Bett. Aber bis zu einer eigentlichen Scheidung sollte es nicht kom= men. Ich habe es nie übers Herz bringen können, mich ganz loszusagen von meinem Hausfreuz. Bebe Abtrünnigkeit ist mir verhasst, und ich hätte mich von keiner deutschen Kate lossagen mögen, nicht von einem deutschen Hund, wie unausstehlich mir auch seine Flöhe und Treue. Das kleinste Ferkelchen meiner Heimat kann sich in dieser Beziehung nicht über mich beklagen. Unter den vornehmen und geist= reichen Säuen von Perigord, welche die Truffeln erfunden und sich damit mästen, verleugnete ich nicht die bescheidenen Grünzlinge, die daheim im Teuto= burger Wald nur mit der Frucht der vaterländischen Eiche sich aten aus schlichtem Holztrog, wie einst ihre frommen Vorfahren, zur Zeit als Arminius den Varus schlug. Ich habe auch nicht eine Borste meines Deutschthums, keine einzige Schelle an meiner deutschen Rappe eingebüßt, und ich habe noch immer das Recht, daran die schwarz=roth=goldene Kokarde

zu heften. Ich darf noch immer zu Magmann sagen: "Wir deutsche Esel!" Hätte ich mich in Frankreich naturalisieren lassen, würde mir Magmann antworten können: "Nur ich bin ein deutscher Efel, du aber bist es nicht mehr" — und er schlüge dabei einen verhöhnenden Purzelbaum, der mir das Herz bräche. Nein, solcher Schmach habe ich mich nicht ausgesetzt. Die Naturalisation mag für andre Leute passen; ein versoffener Advokat aus Zweibrücken, ein Strohkopf mit einer eisernen Stirn und einer kupfernen Nase, mag immerhin, um ein Schulmeisteramt zu erschnappen, ein Baterland aufgeben, das Nichts von ihm weiß und nie Etwas von ihm erfahren wird — aber Dasselbe geziemt sich nicht für einen deutschen Dichter, welcher die schönsten deutschen Lieder gedichtet hat. Es wäre für mich ein entsetzlicher, wahnsinniger Gebanke, wenn ich mir sagen musste, ich sei ein deutscher Poet und zugleich ein naturalisierter Franzose. — Ich käme mir selber vor wie eine jener Missge= burten mit zwei Köpfchen, die man in den Buden ber Jahrmärkte zeigt. Es würde mich beim Dichten unerträglich genieren, wenn ich dächte, ber eine Ropf finge auf einmal an, im französischen Truthahnpathos die unnatürlichsten Alexandriner zu skandieren, während der andere in den angebornen wahren Naturmetren der deutschen Sprache seine Gefühle ergösse. Und, ach! unausstehlich sind mir, wie die Wetrik, so die Verse der Franzosen, dieser parfümierte Quark — kaum ertrage ich ihre ganz geruchlosen besseren Dichter. — Wenn ich jene sosgenannte Poésie lyrique der Franzosen betrachte, erkenne ich erst ganz die Herrlichkeit der deutschen Dichtkunst, und ich könnte mir alsdann wohl Etwas darauf einbilden, dass ich mich rühmen darf, in diesem Gebiete meine Lorbern errungen zu haben. — Wir wollen auch kein Blatt davon aufgeben, und der Steinmetz, der unsre letzte Schlafstätte mit einer Inschrift zu verzieren hat, soll keine Einsrede zu gewärtigen haben, wenn er dort eingräbt die Worte: "Hier ruht ein deutscher Dichter."

## LIII.

Baris, den 1. Juni 1843.

Der Kampf gegen die Universität, der von klerikaler Seite noch immer fortgesett wird, so wie auch die entschiedene Gegenwehr, wobei sich besonders Michelet und Quinet hervorthaten, beschäftigt noch immer das große Publikum. Bielleicht wird dieses Interesse bald wieder verdrängt von irgend einer neuen Tagesfrage; aber der Zwist selbst wird so bald nicht geschlichtet sein, denn er wurzelt in einem Zwiespalt, der Jahrhunderte alt ist, und vielleicht als der letzte Grund aller Umwälzungen im französischen Staatsleben betrachtet werden dürfte. Es handelt sich hier weder um Zesuiten noch um Freiheit des Unterrichts; Beides sind nur Losungssworte\*), sie sind keineswegs der Ausdruck Dessen,

<sup>\*)</sup> Statt der nächsten 18 Zeilen, heißt es in der Augsburger Allgemeinen Zeitung: "aber, wie oft, birgt sich

was die friegführenden Parteien denken und wollen. Etwas ganz Anderes, als man zu gestehen wagt, wo nicht gar das Gegentheil der innern Überzeugung, wird auf beiden Seiten ausgesprochen. Man schlägt manchmal auf ben Sack und meint den Esel, heißt das altdeutsche Sprichwort. Wir hegen eine zu gute Meinung von dem Verstande der Universitätsprofessoren, als dass wir annehmen dürften, sie pole= misierten im vollsten Ernst gegen den todten Ritter. Ignaz von Lopola und seine Grabesgenossen. Wir schenken hingegen dem Liberalismus der Gegner zu wenig Glauben, als daß wir ihre radikalen Grund= sätze in Betreff der Lehrfreiheit, ihre eifrige An= preisung der Freiheit des Unterrichts, für bare Münze nehmen möchten. Das öffentliche Feldgeschrei ist hier im Widerspruch mit dem geheimen Gedanken. Gelehrte List und fromme Lüge. Die mahre Bedeutung dieser Zwiste ist nichts Anderes, als die uralte Opposition zwischen Philosophie und Religion, zwischen Vernunfterkenntnis und Offenbarungsglau= ben, eine Opposition, die, von den Männern der Wissenschaft geleitet, sowohl im Abel wie in der Bürgerschaft beständig gährte, und in den neunziger

Der Herausgeber.



hinter solchen ein Gedanke, ein Wille, der sich noch nicht reif fühlt, um frei hervorzutreten. Die wahre 2c."

Jahren den Sieg erfocht. Ja bei einigen überlebenden Akteurs der frangösischen Staatstragodie, bei Politikern von tiefster Erinnerung, erlauschte ich nicht selten das Bekenntnis, daß die ganze französische Revolution zuletzt doch nur durch den Haß gegen die Kirche entstanden sei, und daß man den Thron zertrümmerte, weil er den Altar schützte. Die konstitutionelle Monarchie hätte sich, ihrer Meinung nach, schon unter Ludwig XVI. festfeten können; aber man fürchtete, daß der strenggläubige König der neuen Verfassung nicht treu bleiben könne aus frommen Gemissensskrupeln, man fürchtete, das ihm seine religiösen Überzeugungen höher gelten würden, als seine irdischen Interessen — und Ludwig XVI. ward das Opfer dieser Furcht, dieses Argwohns, dieses Verdachtes! Il était suspect; Das war in jener Schreckenszeit ein Berbrechen, worauf die Todesstrafe stand.

Obgleich Napoleon die Kirche in Frankreich wieder herstellte und begünstigte, so galt doch sein eiserner Willensstolz für eine hinlängliche Bürgsschaft, dass die Geistlichkeit unter seiner Regierung sich nicht allzusehr überheben oder gar zur Herrsschaft emporschwingen würde; er hielt sie eben so sehr im Zaum wie uns Andre, und seine Grenas diere, welche mit blankem Gewehr neben der Pros

cession einher marschierten, schienen weniger die Chrengarde, als vielmehr die Gefangenschaftseskorte der Religion zu sein. Der gewaltige Imperator wollte allein regieren, wollte auch mit dem Himmel seine Gewalt nicht theilen, das musste Beder. Im Beginn der Restauration wurden schon die Gesichter länger, und die Männer der Wissenschaft fühlten wieder ein geheimes Grauen. Aber Ludwig XVIII. war ein Mann ohne religiöses Bewusstsein, ein Witzling, der sehr dick war, schlechte lateinische Verse machte und gute Leberpasteten aß; Das beruhigte das Publikum. Man wusste, daß er Krone und Haupt nicht gefährden werde, um den Himmel zu gewinnen, und je weniger man ihn als Mensch achtete, besto größeres Vertrauen flößte er ein als König von Frankreich; seine Frivolität war eine Garantie, diese schützte ihn selbst vor dem Berdacht, den schwarzen Erbfeind zu begünstigen, und wäre er am Leben geblieben, so hätten die Franzosen keine neue Revolution gemacht. Diese machten sie unter der Regierung Karl's X., eines Königs, der persönlich die höchste Achtung verdiente, und von dem man im Voraus überzeugt war, daß er, dem Beile seiner Seele alle Erdengüter opfernd, mit ritterlichem Muthe bis zum letten Athemzuge für die Kirche kämpfen werde, gegen Satan und die

revolutionären Heiden. Man stürzte ihn vom Thron, eben weil man ihn für einen edlen, gewissenhaften, ehrlichen Mann hielt. Ja, er war es, ebenso wie Ludwig XVI., aber 1830 wäre der bloße Verdacht ebenfalls hinreichend gewesen, um Karl X. dem Untergang zu widmen. Dieser Verdacht ist auch der wahre Grund, weschalb sein Snkel in Frankreich keine Zukunft hat; man weiß, daß ihn die Seistelichkeit erzogen, und das Volk nannte ihn immer le petit jésuite.

Es ist ein mahres Glück für die Buliusdynastie, daß sie durch Zufall und Zeitumstände diesem tödlichen Berbachte entgangen ist. Der Bater Ludwig Philipp's war wenigstens kein Frömmler, Das gestehen selbst seine ärgsten Verleumder. [(Nebenbei gefagt, nie ift Semand so unerbittlich verleumbet worden, wie dieser unglückliche Fürst.)] Er gestattete dem Sohne die freie Ausbildung seines Beistes, und Dieser hat mit der Ammenmilch die Philosophie des achtzehnten Sahrhunderts eingesogen. Auch lautet der Refrain aller legitimistischen Klagen, dass der jetzige König nicht gottesfürchtig genug sei, daß er immer ein liberaler Freigeist gewesen, und dass er sogar seine Kinder in Unglauben heranwachsen lasse. In der That, seine Söhne sind ganz die Söhne des neuen Frankreichs, in dessen öffentlichen Rollegien sie ihren Unterricht genossen. Der verstorbene Herzog von Orleans war der Stolz der jungen Generation, die mit ihm in die Schule gegangen und wahrhaftig Viel gelernt hatte\*). Der Umstand, daß die Mutter des Kronprinzen von Frankreich eine Protestantin, ist von unabsehbarer Wichtigkeit. Der Verdacht der Bigotterie, der der ältern Ohnasstie so fatal geworden, wird die Orleans nicht treffen.

Der Kampf gegen die Kirche wird nichtsdestos weniger seine große politische Bedeutung behalten. Wie gewaltig auch die Macht des Klerus in der letzten Zeit emporblühte, wie bedeutend auch seine Stellung in der Gesellschaft, wie sehr er auch ges

<sup>\*)</sup> In der Augsburger Allgemeinen Zeitung laufet der Schluß dieses Absates: "Der Herzog von Nemours soll ihm nicht nachstehen in aufgeklärter Denkweise, er soll in dieser Beziehung ganz das Ebenbild seines Baters sein. Was vielleicht zur Vermittelung der allzu schroffen Gegensätze beisträgt, ist der Umstand, daß die Mutter des Kronprinzen von Frankreich eine Protestantin ist, sowie es auch von unabsehsdarer Wichtigkeit sein mag, daß Ludwig Philipp noch bei Ledzeiten die Erziehung seines Enkels anordnen konnte. In welcher Weise Dieses geschehen, ist bekannt. Jener der älztern Opnastie so satal gewordene Verdacht von Seiten der Bielen, welchen die Religion fremd und ihre Pfleger vershafft sind, wird die Orleans nicht treffen."

Der Herausgeber.

beiht, so sind doch die Gegner immer gerüstet, ihm bie Stirne zu bieten, und wenn bei nächtlichem Überfall der Liberalismus sein "Bursche heraus!" ruft, kommen gleich an allen Fenstern die Lichter zum Vorschein, und Bung und Alt rennt heran mit allen mög= lichen Schlägern, wo nicht gar mit den Piken des Jakobinismus. Der Klerus will, wie er es immer wollte, in Frankreich zur Oberherrschaft gelangen, und wir sind unparteiisch genug, um seine geheimen und öffentlichen Bestrebungen nicht den kleinen Trieben des Chrgeizes, sondern den uneigennütigsten Besorgnissen für das Seelenheil des Bolkes schreiben. Die Erziehung der Jugend ist ein Mittel, wodurch der heilige Zweck am flügsten befördert wird, auch ist auf diesem Wege schon das Unglaublichste geschehen, und der Rlerus musste nothwendigerweise mit den Befugnissen der Universität in Kollision gerathen. Um die Oberaufsicht des vom Staat organisierten liberalen Unterrichts zu vernichten, suchte man die revolutionären Antipathien gegen Privilegien jeder Art ins Interesse zu ziehen, und die Männer, welche, gelangten sie zur Herr= schaft, nicht einmal die Freiheit des Denkens erlauben würden, schwärmen jetzt mit begeisterten Phrasen für Lehrfreiheit, und klagen über Beistes= monopol. Der Kampf mit der Universität war also

kein zufälliges Scharmützel, und musste früh ober spät ausbrechen; der Widerstand war ebenfalls ein Akt der Nothwendigkeit, und obgleich wider Willen und Lust, musste dennoch die Universität den Fehdeshandschuh aufnehmen. Aber selbst den Gemäßigtsten stieg bald das kochende Blut der Leidenschaft zu Häupten, und es war Michelet, der weiche, mondscheinsanste Michelet, welcher plötzlich wild wurde und im öffentlichen Auditorium des College de France die Worte ausrief: "Um euch fortzujagen, haben wir eine Dynastie gestürzt, und ist es nöthig, so werden wir noch sechs Dynastien umstürzen, um euch fortzujagen!"

Daß eben Menschen wie Michelet und sein wahlverwandter Freund Schar Quinet als die hefstigsten Kämpen aufgetreten gegen die Klerisei, ist eine merkwürdige Erscheinung, die ich mir nie träumen ließ, als ich zuerst die Schriften dieser Männer las, Schriften, die auf jeder Seite Zeugnis geben von tiefster Shmpathie für das Christenthum. Ich ersinnere mich einer rührenden Stelle der französischen Geschichte von Michelet, wo der Verfasser von der Liebesangst spricht, die ihn ergreise, wenn er den Verfall der Kirche zu besprechen habe; es sei ihm dann zu Muthe, wie damals, als er seine alte Mutster pflegte, die auf ihrem Krankenbette sich durchs

gelegen hatte, so bass er nur mit aller ersinnlichen Schonung ihren wunden Leib zu berühren magte. Es zeugt gewiß nicht von jener Klugheit, die man fonst als Jesuitismus bezeichnet hat, daß man Leute wie Michelet und Quinet zum zornigsten Widerstand aufstachelte. Der Ernst möchte uns fchier verlaffen, indem wir diesen Distgriff hervorheben, zumal in Bezug auf Michelet. Dieser Michelet ist ein geborner Spiritualist, Niemand hegt einen tiefern Abschen vor der Aufklärung des achtzehnten Jahrhunderts, vor dem Materialismus, vor der Frivolität, vor jenen Voltairianern, beren Name noch immer Legion ist, und mit denen er sich jetzt dennoch ver-Er hat sogar zur Logik seine Zuflucht bunbete. nehmen muffen! Hartes Schicksal für einen Mann, der sich nur in den Fabelwäldern der Romantik heimisch fühlt, der sich am liebsten auf mystisch blauen Gefühlswogen schaukelt, und sich ungern mit Gedanken abgiebt, die nicht symbolisch ver= mummt! Über seine Sucht ber Symbolik, über sein beständiges Hinweisen auf das Symbolische, habe ich im Quartier Latin zuweilen sehr anmuthig scher= zen hören, und Michelet heißt dort Monsieur Symbole. Die Vorherrschaft ber Phantasie und des Ge= müthes übt aber einen gewaltigen Reiz auf die ftudierende Jugend, und ich habe mehrmals vergebens versucht, bei Monsieur Symbole im Collége de France zu hospitieren; ich fand den Hörsaal im= met überfüllt von Studenten, die mit Begeisterung sich um den Gefeierten drängten. Seine Wahrheits= liebe und strenge Redlichkeit ist vielleicht ebenfalls der Grund, warum man ihn so ehrt und liebt. Als Schriftsteller behauptet Michelet den erften Rang. Seine Sprache ist die holdseligste, die man sich benken kann, und alle Sdelsteine der Poesie glänzen in seiner Darstellung. Soll ich einen Tadel aus= sprechen, so möchte ich zunächst den Mangel an Dialektik und Ordnung bedauern; wir begegnen hier einer bis zur Frate gesteigerten Abenteuerlich= keit, einem berauschten Übermaß, wo das Erhabene überschlägt ins Sturrile und das Sinnige ins Läp= pische. Ift er ein großer Historiker? Verdient er, neben Thiers, Mignet, Guizot und Thierry, diesen ewigen Sternen, genannt zu werden? Ja, er verdient es, obgleich er die Geschichte in einer ganz andern Weise schreibt. Soll der Historiker, nachdem er geforscht und gedacht, uns die Vorfahren und ihr Treiben, die That der Zeit zur Anschauung brin= gen; soll er durch die Zaubergewalt des Wortes die todte Vergangenheit aus dem Grabe beschwören, dass fie lebendig vor unfre Seele tritt — ist Dieses die Aufgabe, so können wir versichern, daß Michelet sie

vollständig löst. Mein großer Lehrer, der selige Hegel, sagte mir einst: "Wenn man die Träume ausgeschrieben hätte, welche die Menschen während einer bestimmten Periode geträumt haben, so würde einem aus der Lektüre dieser gesammelten Träume ein ganz richtiges Bild vom Geiste jener Periode aussteigen." Nichelet's französische Seschichte ist eine solche Kollektion von Träumen, ein solches Traum-buch — das ganze träumende Mittelalter schaut daraus hervor mit seinen tiesen, leidenden Augen, mit dem gespenstigen Lächeln, und wir erschrecken sast ob der grellen Wahrheit der Farbe und Gestalt. In der That, für die Schilderung jener somnambülen Zeit passte eben ein somnambüler Gesschichtschreiber, wie Michelet.

In derselben Weise, wie gegen Michelet, hat gegen Quinet sowohl die klerikale Partei als auch die Regierung ein höchst unkluges Versahren eingesschlagen. Dass Erstere, die Männer der Liebe und des Friedens, sich in ihrem frommen Eiser weder klug noch sanstmüthig zeigen würden, setzt mich nicht in Verwunderung. Aber eine Regierung, an deren Spitze ein Mann der Wissenschaft, hätte sich doch milder und vernünftiger benehmen können. Ist der Seist Suizot's ermüdet von den Tageskämpfen? Ober hätten wir uns in ihm geirrt, als wir ihn

für den Rämpen hielten, der die Eroberungen des menschlichen Geistes gegen Lug und Klerisei am standhaftesten vertheidigen würde? Als er nach dem Sturz von Thiers ans Ruder kam, schwärmten für ihn alle Schulmeister Germania's, und wir machten Chorus mit dem aufgeklärten Gelehrtenstand. Diese Hosiannatage sind vorüber, und es ergreift uns eine Verzagnis, ein Zweifel, ein Missmuth, ber nicht auszusprechen weiß, was er nur dunkel empfindet und ahnt, und der sich endlich in ein grämliches Stillschweigen versenkt. Da wir wirklich nicht recht wissen, mas wir sagen sollen, da wir an dem alten Meister irre geworden, so dürfte es wohl am rath= samsten sein, von andern Dingen zu schwaßen, als von der Tagespolitik im gelangweilten, schläfrigen und gähnenden Frankreich. — Nur über das Ber= fahren gegen Edgar Quinet wollen wir noch unfre unmaßgebliche Rüge aussprechen. Wie ben Michelet, hätte man auch den Edgar Quinet nicht so schnöde reizen durfen, das auch Dieser, jest ganz seinem innersten Naturell zuwider, getrieben ward, das Christfind mitsammt bem Babe auszuschütten und in die Reihen jener Kohorten zu treten, welche die äußerste Linke ber revolutionären Armada bilden. Spiritualisten sind Alles fähig, wenn man sie ra= send macht, und sie können alsbann sogar in den

nüchtern vernünftigsten Rationalismus überschnapspen. Wer weiß, ob nicht Michelet und Quinet am Ende die krassesten Zakobiner werden, die tollsten Vernunftanbeter, fanatische Nachfrevler von Robespierre und Marat.

Michelet und Quinet sind nicht bloß gute Ka= meraden, getreue Waffenbrüder, sondern auch mahl= verwandte Beistesgenoffen. Dieselben Sympathien, dieselben Antipathien. Nur ist das Gemüth des Einen weicher, ich möchte sagen: indischer; der An= dere hat hingegen in seinem Wesen etwas Derbes, etwas Gothisches. Michelet mahnt mich an die großblumig starkgewürzten Riesengedichte des Mahaba= rata; Quinet erinnert vielmehr an die eben so un= geheuerlichen, aber schrofferen und felsenhafteren Lieber der Edda. Quinet ist eine nordische Natur, man kann sagen: eine beutsche, sie hat ganz ben beutschen Charakter, im guten wie im üblen Sinne: Deutschlands Dem weht in allen seinen Schriften. Wenn ich den "Ahasver" oder andre Quinet'sche Poesien lese, wird mir ganz heimatlich zu Muthe, ich glaube die vaterländischen Nachtigallen zu ver= nehmen, ich rieche den Duft der Gelbveiglein, wohlbekannte Glockentone summen mir ums Haupt, auch die wohlbekannten Schellenkappen höre ich klingeln; deutschen Tieffinn, deutschen Denkerschmerz, deutsche

Gemüthlichkeit, deutsche Maikafer, mitunter sogar ein bischen deutsche Langeweile, finde ich in den Schriften unseres Edgar Quinet. Ja, er ist ber Unsrige, er ist ein Deutscher, eine gute deutsche Haut, obgleich er sich in jüngster Zeit als ein mü= thender Germanenfresser gebärdete. Die rauhe, etwas täppische Weise, womit er in der "Revue des deux mondes," \*) gegen uns loszog, war Nichts weniger als französisch, und eben an dem tüchtigen Faustschlag und der echten Grobheit erkannten wir den Landsmann. Edgar ift ganz ein Deutscher, nicht bloß dem Geiste, sondern auch der äußern Erschei= nung nach, und wer ihm auf ben Stragen von Paris begegnet, hält ihn gewiß für irgend einen Halle'schen Theologen, der eben durchs Examen ge= fallen und, um sich zu erholen, nach Frankreich ge= dämmert. Eine fräftige, vierschrötige, ungekämmte Gestalt. Ein liebes, ehrliches, wehmüthiges Gesicht. Grauer, schlottriger Oberrock, den Jung-Stilling genäht zu haben scheint. Stiefel, die vielleicht einst Jakob Böhm besohlte.

Quinet hat lange Zeit jenseits des Rheines gelebt, namentlich in Heidelberg, wo er studierte

<sup>\*)</sup> Der in Rede stehende Artikel sindet sich in dem Heft jener Revue vom 15. December 1842, und führt die Überschrift: "De la Teutomanie." Der Herqusgeber.

und sich täglich in Creuzer's Symbolit berauschte. Er durchwanderte ganz Deutschland zu Fuß, besah alle unsere gothischen Ruinen und schmollierte dort mit den ausgezeichnetsten Gespenstern. Im Teutosburger Walde, wo Hermann den Varus schlug, hat er westphälischen Schinken mit Pumpernickel gesgessen; auf dem Sonnenstein gab er seine Karte ab. Ob er auch zu Mölln Eulenspiegel's Grab bessuchte, kann ich nicht behaupten. Was ich aber ganz bestimmt weiß, Das ist: Es giebt jetzt in der ganzen Welt keine drei Dichter, die so viel Phantasie, Ideenreichthum und Genialität besitzen, wie Edgar Quinet.

## LIV

Paris, ben 21. Juni 1843.

Alle Jahre besuche ich regelmäßig die feierliche Sitzung in der Rotunde des Palais Mazarin, wo man sich stundenlang vorher einfinden mußt, um Platz zu sinden unter der Elite der Geistesaristoskratie, wozu glücklicherweise die schönsten Damen gehören. Nach langem Warten kommen endlich durch eine Seitenthür die Herren Akademiker, die Mehrzahl aus Leuten bestehend, die sehr alt oder wenigsstens nicht sehr gesund sind; Schönheit darf hier nicht gesucht werden. Sie setzen sich auf ihre langen harten Holzbänke; man spricht zwar von den Faustenils der Akademie, aber diese existieren nicht in der Wirklichkeit und sind nur eine Fiktion. Die Sitzung beginnt mit einer langen, langweiligen Rede über die Jahresarbeiten und die eingegans

genen Preisschriften, die der temporare Präsident zu halten pflegt. Hierauf erhebt sich der Sefretär, der perpetuelle, dessen Amt ein ewiges ist, wie das Königthum. Die Sefretare ber Afademie und Lud= wig Philipp sind Personen, die nicht durch Minister= ober Kammerlaune abgesetzt werden können. Leider ist Ludwig Philipp schon hochbejahrt, und wir wissen noch nicht, ob sein Nachfolger uns mit gleichem Talent die schöne Friedensruhe erhalten wird. Aber Mignet ist noch jung, ober, was noch besser, er ist der Thpus der Jugendlichkeit selbst, er bleibt verschont von der Hand der Zeit, die uns Andern die Daare weiß färbt, wo nicht gar ausrauft, und die Stirne so häßlich fältelt; ber schöne Mignet trägt noch seine goldlockichte Frisur wie vor zwölf Jahren, und sein Antlit ift noch immer blühend wie das der Olympier. Sobald der Perpetuelle auf die Rednerbühne getreten, nimmt er seine Lorgnette und beäugelt das Publifum.

> "Er zählt die Häupter seiner Lieben, Und sieh, es fehlt kein theures Haupt."

Hierauf betrachtet er auch die um ihn her sitzenden Kollegen, und, wenn ich boshaft wäre, würde ich seinen Blick ganz eigen kommentieren. Er kommt

mir in solchen Momenten immer vor wie ein Hirt, der seine Berde muftert. Sie gehören ihm ja alle, ihm, dem Perpetuellen, der sie alle überleben und sie früh oder spät in seinen Précis historiques secieren und einbalsamieren wird. Er scheint einen Beden Gesundheitszustand zu prüfen, um sich zu der künftigen Rede vorbereiten zu können. alte Ballanche sieht sehr frank aus, und Mignet schüttelt den Kopf. Da jener arme Mann gar kein Leben gelebt und auf dieser Erde gar nichts An= deres gethan hat, als daß er zu den Füßen von Madame Recamier saß und Bücher schrieb, die Niemand lieft und Jeder lobt, so wird Mignet wirklich seine Noth haben, ihm in seinem Précis historique eine menschliche Seite abzugewinnen, und ihn genießbar zu machen.

In der heurigen Sitzung war der verstorbene Daunou der Gegenstand, den Mignet behandelte\*).

<sup>\*)</sup> Statt des obigen Briefansangs, heißt es in der "Zeiztung für die elegante Welt": "In der Académie des sciences morales et politiques, jener Sektion des Institut de France, die am meisten Lebenskraft äußert und die verjährzten Spötteleien gegen Akademiker ganz zu Schanden macht, wurden jüngst auch neue Arbeiten über deutsche Philosophie angekündigt, und hier wird auch nächstens die Preisschrift über Kant gekrönt werden. Die diesjährige öffentliche Sizzung, welche vorigen Sonnabend stattsand, war eine jener

Bu meiner Schande gestehe ich, bas Letterer mir unbegreiflich wenig bekannt war, daß ich nur mit Mühe einige seiner Lebensmomente in meinem Gebächtnisse wiederfand. Auch bei Anderen, besonders bei der jüngeren Generation, begegnete ich einer großen Unwissenheit in Bezug auf Daunou. Und bennoch hatte dieser Mann während einem halben Sahrhundert an dem großen Rad gedreht, und dennoch hatte er unter der Republik und dem Raiser= thume die wichtigsten Umter bekleidet, und dennoch war er bis an sein Lebensende ein tadelloser Berfechter ber Menschheitsrechte, ein unbeugsamer Rampe gegen Beistesknechtschaft, einer jener hohen Organis satoren der Freiheit, die gut sprachen, aber noch besser handelten, und das schöne Wort in die heilsame That umschufen. Warum aber ist er trot

Der Herausgeber.

schönen Feierlichkeiten, die ich nie versäume. Ich traf es diesmal besonders gut, indem Mignet, der Secrétaire perpétuel, über einen verstorbenen Atademiker zu sprechen hatte, welcher an der politischen und socialen Bewegung Frankreichs großen Antheil genommen, so daß sich der Geschichtschreiber der Revolution hier auf seinem eigenthümlichen Felde befand und gleichsam die großen Springbrunnen seiznes Geistes spielen lassen konnte.

<sup>&</sup>quot;Herr Mignet sprach über Daunou, und zu meiner Schande gestehe ich 2c."

aller seiner Berdienste, trot seiner raftlosen politi= schen und literarischen Thätigkeit dennoch nicht berühmt geworden? Warum glüht in unsrer Erin= nerung sein Name nicht so farbig wie die Namen so mancher seiner Rollegen, die eine minder bedeutende Rolle gespielt? Was fehlte ihm, um zur Berühmtheit zu gelangen? Ich will es mit einem Worte sagen: die Leidenschaft. Nur durch irgend eine Manifesta= tion der Leidenschaft werden die Menschen auf dieser Erbe berühmt. Hier genügt eine einzige Handlung, ein einziges Wort, aber sie mussen das leidenschaft= liche Gepräge tragen. Ja, sogar die zufällige Begegnung mit großen Ereignissen ber Leibenschaft gewährt unsterblichen Nachruhm. Der selige Daunou war aber ein stiller Mönch, der den klösterlichen Frieden im Gemüthe trug, während alle Stürme der Revolution um ihn her raseten, der sein Tag= werk vollrachte ruhig und furchtlos, unter Robes= pierre wie unter Napoleon, und der eben so bescheiden starb, wie er bescheiden lebte. Ich will nicht sagen, daß seine Seele nicht glühte, aber es war eine Gluth ohne Flamme, ohne Geprassel, ohne Spektakel\*).

<sup>\*)</sup> Der Schluß dieses Briefes lautet in der "Zeitung für die elegante Welt," wie folgt: "Daß Mignet in seiner

Trotz dem scheinlosen Leben des Mannes wusste Mignet doch Interesse für diesen stillen Helden zu

Notice historique für den Lebenslauf diefes scheinlosen Mannes so viel Interesse zu erregen wusste, zeugt von seiner unübertrefflichen Runft ber Darftellung. Ich möchte fagen: bie Sauce war diesmal beffer als der Fisch. Reiner verfteht wie Mignet, in flaren Überfichten die verwickeltsten Buftanbe jur Anschauung zu bringen, in wenigen Grundzügen eine ganze Zeit zu resumieren, und bas charafteristische Wort zu finden für Personen und Berhältnisse. Die Resultate der mühsamsten Forschungen und bes Nachsinnens werden hier, wie gelegentliches Füllwerf, in furze Zwischensätze gedrängt; viel Dialektik, viel Beift, viel Glanz, aber, Alles echt, nirgends eitel Schein. Bewunderungswürdige Harmonie zwischen Inhalt und Form, und man weiß nicht, was man hier von beiben am meiften bewundern foll, die Bedanken oder ben Stil, die Ebelsteine ober ihre kostbare Fassung. Ja, mährend alle Arbeiten Mignet's einen Gelehrtenfleiß und Tieffinn betunben, die an Deutschland erinnern, ift bennoch die Darstellung ganz so nett, so burchsichtig, gebrungen, wohlgeordnet, logisch, wie man fie nur bei Franzosen finden tann. Im Geiste Mignet's gewahren wir die Eigenschaften beiber Nationen. In seiner persönlichen Erscheinung bemerken wir ein ahnliches Phänomen. Er ift blond und blauäugig wie ein Sohn des Nordens, und doch verleugnet er nicht den südlichen Ursprung in der Grazie und Sicherheit seiner Bewegung. Er ift einer ber schönften Männer, und, unter uns gefagt, das Publikum, welches jedesmal im Palais Mazarin die große Aula füllt, wenn ein Bortrag von Mignet angefüncrregen, und da Dieser das höchste Lob verdiente, konnte es ihm auch in reichem Maße gezollt werden. Aber wäre auch Daunou keineswegs ein so rühsmenswerther Mensch gewesen, hätte er gar zu jenen darakterlosen Fröschen gehört, deren so mancher im

bigt worden, besteht größtentheils aus mehr oder minder jungen Damen, die sich oft ftundenlang vorher dorthin begeben, um die beften Plate zu bekommen, wo man ben Secrétaire perpétuel eben so gut sehen, wie hören fann. Die Mehrzahl seiner Rollegen find Männer, beren Außeres minder begünstigt, wo nicht gar sehr unangenehm vernach= lässigt von der Mutter Natur. Ich kann nicht ohne Lachen an die Außerung denken, womit eine junge Person, die letzt= hin in der Atademic neben mir saß, auf einige Mitglieder der ehrwürdigen Körperschaft hinwies. Sie sagte: "Diese Berren muffen fehr gelehrt fein, denn fie find fehr haßlich." Eine solche Schlußfolge mag im Publikum nicht felten vor= tommen, und fie ift vielleicht ber Schluffel mancher gelehr= ten Reputation. — In berfelben Sitzung, wo Mignet über Daunou sprach, hielt auch Herr Portalis eine große Rebe. Himmel, welcher Redner! Er mahnte mich an Demosthenes. Ich erinnerte mich nämlich, daß Demosthenes in seiner Jugend, um feine fproben Sprachwerkzeuge zu überwinden, fich im Sprechen übte, während er mehrere Riefelsteine im Munde hielt. Herr Portalis sprach, als hätte er bas ganze Maul voll Riefelsteine, und weder ich, noch irgend Jemand bes Auditoriums konnte von seiner Rebe das Mindeste verstehen."

Der Herausgeber.

Sumpf (Marais) des Konventes jag und ichweigfam fortlebte, mahrend die Beffern fich um Ropf sprachen, ja, er hatte sogar ein gump sein können, so würde ihn dennoch der Beihrauchkessel des officiellen Lobes sattsam eingequalmt haben. Obgleich Mignet seine Reden Précis historiques nennt, so sind sie doch noch immer die alten Eloges, und es sind noch dieselben Komplimente aus der Zeit Ludwig's XIV., nur daß sie jett nicht mehr in gepuberten Allongeperücken stecken, sondern sehr modern frisiert sind. Und der jetige Secrétaire perpétuel der Akademie ist einer der größten Friseure unsrer Zeit, und besitt ben rechten Schick für dieses eble Gewerbe. Selbst wenn an einem Menschen kein einziges gutes Haar ist, weiß er ihm doch einige Löckhen des Lobes anzukräuseln und den Rahlkopf unter dem Toupet der Phrase zu verbergen. Wie glücklich sind doch diese französischen Atademiker! Da sitzen sie im süßesten Seelenfrieden auf ihren sichern Banken, und sie können ruhig sterben, denn sie wissen, wie bedenklich auch ihre Handlungen gewesen, so wird sie doch der gute Mignet nach ihrem Tobe rühmen und preisen. Unter den Palmen seines Wortes, die ewig grün wie die seiner Uniform, eingelullt von dem Geplätscher der oratorischen Antithesen, lagern sie hier in der Afademie wie in einer kühlen Dase. Die Karawane der Menschheit aber schreitet ihnen zuweilen vors über, ohne das sie es merkten, oder etwas Anders vernahmen, als das Geklingel der Kamele.

• • · .

Anhang.

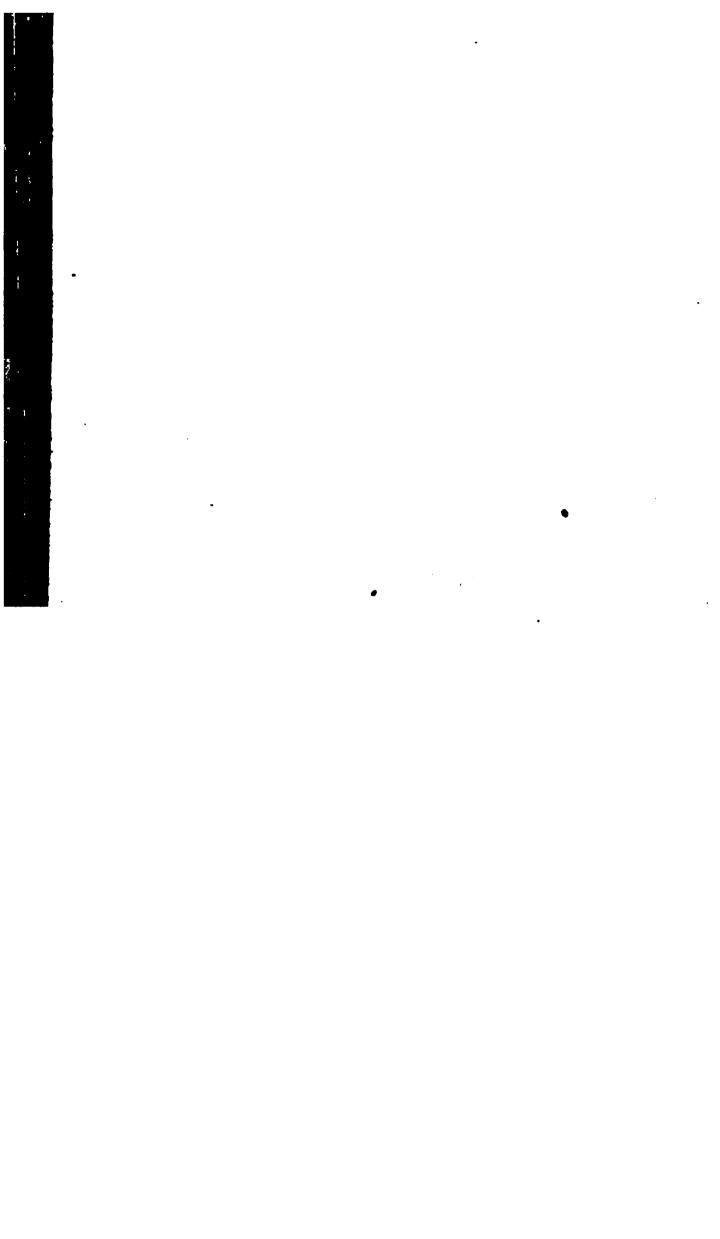

## Kommunismus, Philosophie und Klerisei.

I.

Paris, den 15. Juni 1843.

Hätte ich zur Zeit des Kaisers Nero in Rom privatisiert und etwa für die Oberpostamtszeitung von Böotien oder für die unofficielle Staatszeitung von Abdera die Korrespondenz besorgt, so würden meine Kollegen nicht selten darüber gescherzt haben, dass ich z. B. von den Staatsintrigen der Kaiserin-Mutter gar Nichts zu berichten wisse, dass ich nicht einmal von den glänzenden Diners rede, wosmit der judäische König Agrippa das diplomatische Korps zu Rom jeden Samstag regaliere, und dass ich hingegen beständig von jenen Galiläern spräche, von jenem obsturen Häussein, das, meistens aus Stlaven und alten Weibern bestehend, in Kämpfen

und Bisionen sein blödfinniges Leben verträume und sogar von den Zuden desavouiert werde. Meine wohlunterrichteten Kollegen hätten gewiß ganz besonders ironisch über mich gelächelt, wenn ich viel= leicht von dem Hoffeste des Casar's, wobei Seine Majestät höchstselbst die Guitarre spielte, nichts Wichtigeres zu berichten wusste, als daß einige jener Galiläer mit Bech bestrichen und angezündet murben, und foldergeftalt bie Gärten bes golbenen Balastes erleuchteten. Es war in der That eine sehr bedeutsame Illumination, und es war ein grausamer, echt römischer Wit, dass die sogenannten Obsturanten als Lichter dienen mussten bei der Feier der antiken Lebensluft. Aber dieser Wit ist ju Schanden geworden, jene Menschenfacteln streu-. ten Funken umher, wodurch die alte Römerwelt mit all ihrer morschen Herrlichkeit in Flammen aufging; die Zahl jenes obsturen Häufleins ward Legion, im Rampfe mit ihr mufften die Legionen Cafar's die Waffen ftreden, und das ganze Reich, die Herrschaft zu Wasser und zu Lande, gehört jest ben Galiläern.

Es ist durchaus nicht meine Absicht, hier in homiletische Betrachtungen überzugehen, ich habe nur durch ein Beispiel zeigen wollen, in welcher siegreichen Weise eine spätere Zukunft jene Vorneis

gung rechtfertigen dürfte, womit ich in meinen Berichten sehr oft von einer kleinen Gemeinde gesprochen, die, der Ecclesia pressa des ersten Jahrhunderts fehr ähnlich, in der Gegenwart verachtet und verfolgt wird, und doch eine Propaganda auf den Beinen hat, deren Glaubenseifer und dufterer Zerstörungswille ebenfalls an galiläische Anfänge erinnert. Ich spreche wieder von den Kommunisten, der einzigen Partei in Frankreich, die eine ent= schlossene Beachtung verdient. Ich würde für die Trümmer des Saint-Simonismus, deffen Bekenner, unter seltsamen Aushängeschildern, noch immer am Leben sind, so wie auch für die Fourieristen, die noch frisch und rührig wirken, dieselbe Aufmertsamkeit in Anspruch nehmen; aber diese ehrenwerthen Männer bewegt doch nur das Wort, die sociale Frage als Frage, der überlieferte Begriff, und fie werden nicht getrieben von dämonischer Nothwendig= feit, sie sind nicht die pradestinierten Anechte, womit der höchste Weltwille seine ungeheuren Beschlüsse durchsett. Früh oder spät wird die zerstreute Familie Saint=Simon's und der ganze Generalstab der Fou= rieristen zu dem wachsenden Heere des Kommunis= mus übergehen und, dem rohen Bedürfnisse bas gestaltende Wort leihend, gleichsam die Rolle der Rirchenväter übernehmen.

: Eine folche Rolle spielt bereits Bierre Leroux, den wir vor elf Jahren in der Salle-Taitbout als einen der Bischöfe des Saint-Simonismus kennen lernten. Ein vortrefflicher Mann, der nur den Fehler hatte, für seinen damaligen Stand viel zu trüb= sinnig zu sein. Auch hat ihm Enfantin das farkastische Lob ertheilt: "Das ist der tugendhafteste Mensch nach den Begriffen der Vergangenheit." Seine Tugend hat allerdings Etwas vom alten Sauerteig der Entsagungsperiode, etwas verschollen Stoisches, das in unsrer Zeit ein fast befremdlicher Anachronismus ist, und gar den heitern Richtungen einer pantheistischen Genugreligion gegenüber als eine honorable Lächerlichkeit erscheinen musste. Auch ward es diesem traurigen Vogel am Ende sehr unbehaglich in dem glänzenden Gitterkorb, worin so viele Goldfasanen und Adler, aber noch mehr Sperlinge flatterten, und Pierre Leroux war der erste, der gegen die Doktrin von der neuen Sitt= lichkeit protestierte und sich mit einem fanatischen Anathema von der fröhlich bunten Genossenschaft zurückzog. Hierauf unternahm er, in Gemeinschaft mit Hippolyt Carnot, die neuere Revue encyclopédique, und die Artikel, die er darin schrieb, so wie auch sein Buch "De l'humanité" bilden den Übergang zu ben Doktrinen, die er jett seit einem

Jahre in der Revue indépendante niederlegte. Wie es jett mit der großen Enchklopädie aussieht, woran Leroux und der vortreffliche Reynauld am thätigsten wirken, barüber kann ich nichts Bestimmtes fagen. So Viel darf ich behaupten, dass dieses Werk eine würdige Fortsetzung seines Vorgängers ift, jenes kolossalen Pamphlets in dreißig Quartbänden, worin Diderot das Wissen seines Sahr= hunderts resumierte. In einem besondern Abdruck erschienen die Artikel, welche Leroux in feiner Ency= klopädie gegen den Cousin'schen Eklekticismus oder Eklektismus, wie die Franzosen das Unding nennen, geschrieben hat. Cousin ist überhaupt das schwarze Thier, der Sündenbock, gegen welchen Pierre Leroux feit undenklicher Zeit polemisiert, und diese Polemik ist bei ihm zur Monomanie geworden. In den Decemberheften der Revue indépendante erreicht fie ihren rasend gefährlichsten und skandalosesten Sipfel. Cousin wird hier nicht bloß wegen seiner eigenen Denkweise angegriffen, sondern auch bos= artiger Handlungen beschuldigt. Diesmal lässt sich die Tugend vom Winde der Leidenschaft am weitesten fortreißen und geräth aufs hohe Meer der Ber= leumdung. Nein, wir wissen es aus guter Quelle, daß Cousin zufälligerweise ganz unschuldig ist an den unverzeihlichen Modificierungen, welche die post-

hume Schrift seines Schülers Jouffroi erlitten; wir wissen es nämlich nicht aus dem Munde seiner Anhänger, sondern seiner Gegner, die sich darüber beklagen, daß Cousin aus ängstlicher Schonung ber Universitätsinteressen die Publikation der Souffroi's schen Schrift widerrathen und verdrieglich seine Beihilfe verweigert habe. Sonderbare Wiedergeburt derselben Erscheinungen, wie wir sie bereits vor zwanzig Jahren in Berlin erlebt! Diesmal begreifen wir sie besser, und wenn auch unfre persönlichen Sympathien nicht für Cousin sind, so wollen wir doch unparteiisch gestehen, daß ihn die radikale Partei mit demselben Unrecht und mit derselben Beschränktheit verlästerte, die wir uns selbst einst in Bezug auf den großen Hegel zu Schulden kommen ließen. Auch Diefer wollte gern, daß feine Philosophie im schützenden Schatten der Staatsgewalt ruhig gedeihe und mit dem Glauben der Kirche in keinen Kampf geriethe, ehe sie hinlänglich ausgewachsen und stark, - und der Mann, deffen Beift am flarften und beffen Dottrin am liberalften war, sprach sie bennoch in so trüb scholastischer, verklausulierter Form aus, dass nicht bloß die religiose, sondern auch die politische Partei der Bergangenheit in ihm einen Verbündeten zu besitzen · glaubte. Nur die Eingeweihten lächelten ob folchem

Irrthum, und erft heute verstehen wir dieses Lacheln; damals waren wir jung und thöricht und ungedul= big, und wir eiferten gegen Begel, wie jungst die äußerste Linke in Frankreich gegen Cousin eiferte. Nur bas bei Diesem die außerste Rechte sich nicht täuschen lässt durch die Borsichtsmaßregeln des Aus= drucks; die römisch = katholisch = apostolische Klerisei zeigt sich hier weit scharfsichtiger, als die königlich= preußisch = protestantische; sie weiß ganz bestimmt, daß die Philosophie ihr schlimmster Feind ist, sie weiß, daß dieser Feind sie aus der Sorbonne ver= drängt hat, und, um diese Festung wieder zu er= obern, unternahm sie gegen Cousin einen Bertil= gungefrieg, und sie führt ihn mit jener geweihten Taktik, wo der Zweck die Mittel heiligt. So wird · Cousin von zwei entgegengesetten Seiten angegriffen, und während die ganze Glaubensarmee mit fliegen= den Kreuzfahnen, unter Anführung des Erzbischofs von Chartres, gegen ihn vorrückt, stürmen auf ihn los auch die Sanskülotten des Gedanken, brave Herzen, schwache Köpfe, mit Pierre Leroux an ihrer Spite. In diesem Kampf sind alle unsre Sieges= wünsche für Cousin; denn, wenn auch die Bevorrechtung der Universität ihre Übelstände hat, so ver= hindert sie doch, dass der ganze Unterricht in die Bande jener Leute fällt, die immer mit unerbitts

au. Rungemteit die Danner ber Biffenschaft und w beigerittes berfolgten, und fo lange Coufin . . Sorbonne wohnt, wird wenigstens bort nicht, om gemais, ber Scheiterhaufen ale lettes Argumar, sie ultima ratio, in ber Tagespolemit aniewendet werden. Ba, er mobnt bort ale Gonfalowere ber Gebankenfreiheit, und bas Banner berfelben webt uber bem fonft fo verrufenen Dbffurantennefte xr Zorbonne. Bas uns für Coufin noch besonbers immt, ift die liebreiche Berfidic, womit man bie Bejdulbigungen bes Bierre Leroux auszubenten. muffte. Die Arglift hatte fich diesmal hinter die Lugend verftedt, und Coufin wird megen einer Danblung angeflagt, für die, hatte er fie wirklich begangen, ihm nur Lob, volles orthodores Lob von ber fleritalen Bartei gespendet werben muffte: Banfeniften eben fo mohl wie Befuiten predigten ja immer den Grundfat, dafe man um jeden Breis bas öffentliche Argernis ju verhindern fuche. Nur bas öffentliche Argernis fei bie Sunbe, unb nur biefe folle man vermeiben, fagte gar falbungevoll ber fromme Mann, ben Molière tanonifiert hat. Aber barf fich teiner fo erbaulichen That man fie ihm aufdreibt; Dergleichen

im Charatter feiner Begner, bie bon Stanbal au hintertreiben ober fcmache Seelen vor Zweifel zu bewahren, es nicht versichmähten, Bücher zu verstümmeln oder ganz umzuändern oder zu vernichten, oder ganz neue Schrifsten unter erborgten Namen zu schmicken, so dass die kostbarsten Denkmale und Urkunden der Vorzeit theils gänzlich untergegungen, theils verfälscht sind. Nein, der heilige Eifer des Bücherkastrierens und gar der fromme Betrug der Interpolationen gehört nicht zu den Gewohnheiten der Philosophen.

Und Victor Cousin ist ein Philosoph, in der gan= zen deutschen Bedeutung des Wortes. Pierre Lerour ist es nur im Sinne der Franzosen, die unter Philosophie vielmehr allgemeine Untersuchungen über ge= sellschaftliche Fragen verstehen. In der That, Victor Cousin ist ein deutscher Philosoph, der sich mehr mit dem menschlichen Beifte, als mit den Bedürf= nissen der Menschheit beschäftigt, und durch das Nachdenken über das große Ego in einen gewissen Egoismus gerathen. Die Liebhaberei für den Be= danken an und für sich absorbierte bei ihm alle Seelenfrafte, aber der Gedanke felbst interessierte ihn zunächst wegen der schönen Form, und in der Metaphysik ergötte ihn am Ende nur die Dia= lettit; von dem Übersetzer des Plato könnte man, das banale Wort umkehrend, gewissermaßen behaup= ten, er liebe den Plato mehr als die Wahrheit.

Hier unterscheidet sich Cousin von den deutschen Philosophen; wie den Letteren, ist auch ihm das Denken letter Zweck des Denkens, aber zu folcher philosophischen Absichtslosigkeit gesellt sich bei ihm auch ein gewisser artistischer Indifferentismus. Wie fehr muß nun dieser Mann einem Pierre Leroux verhafft sein, der weit mehr ein Freund der Menschen als der Gedanken ist, deffen Gedanken alle einen Hintergebanken haben, nämlich das Interesse der Menschheit, und der als geborener Ikonoklast keinen Sinn hat für künstlerische Freude an der Form! In solcher geistigen Verschiedenheit liegen genug Gründe des Grolls, und man hätte nicht nöthig gehabt, die Feindschaft des Leroux gegen Cousin aus persönlichen Motiven, aus geringfügigen Vorfallenheiten des Tageslebens zu erklären. Ein bisichen unschuldige Privatmalice mag mit unterlaufen; denn die Tugend, wie erhaben sie auch das Haupt in den Wolken trägt und nur in Himmelsbetrachtungen verloren scheint, so bewahrt sie boch im getreusamsten Gedächtnisse jeden kleinen Nabelstich, den man ihr jemals verset hat.

Nein, der leidenschaftliche Grimm, die Bersersterwuth des Pierre Leroux gegen Victor Cousin ist ein Ergebnis der Geistesdifferenz dieser beiden Männer. Es sind Naturen, die sich nothwendigers

weise abstoßen. Nur in der Ohnmacht kommen sie einander wieder nahe, und die gleiche Schwäche der Fundamente verleiht den entgegengesetten Doftrinen eine gewisse Ahnlichkeit. Der Eklekticismus von Cousin ift eine feindrähtige Hängebrücke zwischen dem schottisch plumpen Empirismus und der deutsch abstrakten Idealität, eine Brücke, die höchstens dem leichtfüßigen Bedürfnisse einiger Spaziergänger ge= nügen mag, aber fläglich einbrechen murbe, wollte die Menschheit mit ihrem schweren Herzensgepäcke und ihren trampelnden Schlachtroffen darüber hin= marschieren. Leroux ist ein Pontifex Maximus in einem höhern, aber noch weit unpraktischern Stile, er will eine kolossale Brude bauen, die, aus einem einzigen Bogen bestehend, auf zwei Pfeilern ruhen foll, wovon der eine aus dem materialistischen Gra= nit des vorigen Jahrhunderts, der andre aus dem geträumten Mondschein der Zukunft verfertigt worden, und diesem zweiten Pfeiler giebt er zur Basis irgend einen noch unentbecten Stern in der Milch= straße. Sobald dieses Riesenwerk fertig sein wird, wollen wir darüber referieren. Bis jett lässt sich von dem eigentlichen Spftem des Leroux nichts Bestimmtes sagen, er giebt bis jett nur Materialien, zerstreute Bausteine. Auch fehlt es ihm burchaus an Methode, ein Mangel, der den Franzosen eigen=

thümlich ist, mit wenigen Ausnahmen, worunter besonders Charles de Rémusat genannt werden muß, ber in seinen Essais de Philosophie (ein kostbares Meisterbuch!) die Bedeutung der Methode begriffen und für ihre Anwendung ein großes Talent offenbart hat. Leroux ist gewiss ein größerer Producent im Denken, aber es fehlt ihm hier, wie gesagt, die Methode. Er hat bloß die Ideen, und in dieser Hinsicht ist ihm eine gewisse Ahnlichkeit mit Boseph Schelling nicht abzusprechen, nur daß alle seine Ideen das befreiende Beil der Menschheit betreffen, und er, weit entfernt, die alte Religion mit der Philosophie zu flicken, vielmehr die Philosophie mit dem Gewande einer neuen Religion beschenkt. Unter den deutschen Philosophen ist es Krause, mit dem Leroux die meiste Verwandtschaft hat. Sein Gott ist ebenfalls nicht außerweltlich, sondern er ist ein Insasse dieser Welt, behält aber bennoch eine gewisse Persönlichkeit, die ihn sehr gut kleidet. An der immortalité de l'âme faut Leroux beständig, ohne davon satt zu werden; es ist Dies Nichts als ein perfektioniertes Wiederkäuen der ältern Perfektibili= tätslehre. Weil er sich gut aufgeführt in diesem Leben, hofft Leroux, dass er in einer spätern Existenz zu noch größerer Bollkommenheit gedeihen werbe; Gott stehe alsdann dem Cousin bei, wenn

Derselbe nicht unterdessen ebenfalls Fortschritte gemacht hat!

Bierre Leroux mag wohl jetzt fünfzig Jahr' alt sein, wenigstens sieht er barnach aus; vielleicht ift er junger. Körperlich ift er nicht von der Natur allzu verschwenderisch begünstigt worden. Sine untersette, stammige, vierschrötige Gestalt, die feineswegs durch die Traditionen der vornehmen Welt einige Grazie gewonnen. Leroux ift ein Rind des Bolks, war in seiner Jugend Buchdrucker, und er trägt noch heute in seiner außern Erscheinung die Spuren des Proletariats. Wahrscheinlich mit Absicht hat er den gewöhnlichen Firnis verschmaht, und wenn er irgend einer Koketterie fähig ist, so besteht diese vielleicht in dem hartnäckigen Beharren bei ber rohen Ursprünglichkeit. Es giebt Menschen, welche nie Handschuhe tragen, weil sie kleine weiße Bande haben, woran man die höhere Race erkennt; Bierre Leroux tragt ebenfalls feine Handschuhe, aber sicherlich aus ganz andern Gründen. Er ift ein asce= tischer Entsagungsmensch, dem Luxus und jedem Sinnenreiz abhold, und die Natur hat ihm die Tugend erleichtert. Wir wollen aber den Abel sei= ner Gefinnung, den Eifer, womit er dem Gedanken alle niederen Interessen opferte, überhaupt seine hohe Uneigennütigkeit, als nicht minder verdienstlich

anerkennen, und noch weniger wollen wir den rohen Diamanten beswegen herabsetzen, weil er feine glanzende Geschliffenheit besitzt und sogar in trübes Blei gefasst ist. — Pierre Leroux ist ein Mann, und mit der Männlichkeit des Charakters verbindet er, was selten ist, einen Beist, der sich zu ben höchsten Spekulationen emporschwingt, und ein Berg, welches sich versenken kann in die Abgründe des Bolksschmerzes. Er ist nicht bloß ein benkender, sondern auch ein fühlender Philosoph, und sein ganzes Leben und Streben ift der Verbesserung des moralischen und materiellen Zustandes der untern Rlassen gewidmet. Er, der gestählte Ringer, der die härtesten Schläge bes Schicksals ertrüge, ohne zu zwinkern, und der, wie Saint-Simon und Fourier, zuweilen in der bittersten Roth und Entbehrung darbte, ohne sich sonderlich zu beklagen; er ist nicht im Stande, die Kümmernisse seiner Mitmenschen ruhig zu ertragen, seine harte Augenwimper feuchtet sich beim Anblick fremden Elends, und die Ausbrüche seines Mitleids sind alsdann stürmisch, rafend, nicht selten ungerecht.

Ich habe mich eben einer indiskreten Hinweisung auf Armuth schuldig gemacht. Aber ich konnte doch nicht umhin, Dergleichen zu erwähnen; diese Armuth ist charakteristisch und zeigt uns, wie der vortreffliche Mann die Leiden des Bolfs nicht blog mit bem Berftande erfafft, sondern anch leiblich mitgelitten hat, und wie seine Gebanken in der schrecklichsten Realitat wurzeln. Das giebt feinen Worten ein pulfierendes Lebensblut und einen Zauber, der stär= fer, als die Macht des Talentes. — 3a, Pierre Leroux ift arm, wie Saint-Simon und Fourier es waren, und die providentielle Armuth dieser großen Socialisten war es, wedurch die Welt bereichert murbe, bereichert mit einem Schate von Gedanten, die uns neue Belten des Genuffes und des Gludes eröffnen. In welcher graßlichen Armuth Saint-Simon seine letten Zahre verbrachte, ift allgemein bekannt; während er sich mit der leidenden Mensch= heit, dem großen Patienten, beschäftigte und Beilmittel ersann für deffen achtzehnhundertjähriges Bebrefte, erkrankte er selbst zuweilen vor Mifere, und er friftete sein Dasein nur durch Betteln. Auch Fourier musste zu den Almosen der Freunde seine Zu= flucht nehmen, und wie oft sah ich ihn in seinem grauen, abgeschabten Rode langs den Pfeilern des Palais-Royal haftig dahinschreiten, die beiden Rocktaschen schwer belastet, so daß aus der einen der Hals einer Flasche und aus der andern ein langes Brot hervorgudten. Einer meiner Freunde, der ihn mir zuerst zeigte, machte mich aufmerksam auf die Beine's Berte. Bb. X. 15

Dürstigkeit des Mannes, der seine Getränke beim Weinschank und sein Brot beim Bäcker selber holen musste. Wie kommt es, frug ich, daß solche Männer, solche Wohlthäter des Menschengeschlechts, in Frankreich darben müssen? "Freilich, "erwiederte mein Freund sarkaftisch lächelnd, "Das macht dem gepriesenen Lande der Intelligenz keine sonderliche Ehre, und Das würde gewiß nicht bei uns in Deutschland passieren; die Regierung würde bei uns die Leute von solchen Grundsätzen gleich unter ihre besondere Obhut nehmen und ihnen lebenslänglich freie Lost und Wohnung geben in der Festung Spandau oder auf dem Spielberg."

Ja, Armuth ift das Loos der großen Menschheitshelser, der heilenden Denker in Frankreich, aber
diese Armuth ist bei ihnen nicht bloß ein Antrieb
zu tieserer Forschung und ein stärkendes Stahlbad
der Geisteskräfte, sondern sie ist auch eine empschlende Annonce für ihre Lehre, und in dieser Beziehung gleichfalls von providentieller Bedeutsamkeit.
In Deutschland wird der Mangel an irdischen Sütern sehr gemüthlich entschuldigt, und besonders das
Genie darf bei uns darben und verhungern, ohne
eben verachtet zu werden. In England ist man schon
minder tolerant, das Berdienst eines Mannes wird
dort nur nach seinem Einkommen abgeschätzt, und

"how much is he worth?" heißt buchstäblich: "Wie viel Geld besitzt er, wie Viel verdient er?" Ich habe mit eigenen Ohren angehört, wie in Florenz ein dicker Engländer ganz ernsthaft einen Franciskaner= mönch fragte, wie Viel es ihm jährlich einbringe, daß er so barfüßig und mit einem dicken Strick um den Leib herumgehe?\*) In Frankreich ist es anders, und wie gewaltig auch die Gewinnsucht des Industrialismus um sich greift, so ist doch die Armuth bei ausgezeichneten Personen ein wahrer Chrentitel, und ich möchte schier behaupten, das der Reichthum, einen unehrlichen Berdacht begrün= bend, gemissermaßen mit einem geheimen Makel, mit einer levis nota, die sonst vortrefflichsten Leute behafte. Das mag wohl daher entstehen, weil man bei so Vielen die unsaubern Quellen kennt, woraus die großen Reichthümer geflossen. Ein Dichter sagte, "bass ber erste König ein glücklicher Solbat war!" — in Betreff der Stifter unfrer heutigen Finang-Dynastien dürfen wir vielleicht das prosaische Wort aussprechen, dass der erste Bankier ein glücklicher Spithube gewesen. Der Kultus des Reichthums ist zwar in Frankreich so allgemein, wie in andern

<sup>\*)</sup> Der Anfang dieses Absatzes ist in der französischen Ausgabe dem Sinne nach unverändert, aber der Form nach kürzer gefasst. Auch fehlt die Anekdote. Der Herausgeber.

Ländern, aber es ift ein Aultus ohne heiligen Respett; die Franzosen tanzen ebenfalls um das goldene Ralb, aber ihr Tanzen ift zugleich Spott, Perfifflage, Selbstwerhöhnung, eine Art Kantan. Ge ift Diejes eine merkwürdige Erscheinung, erklarbar theils aus der generosen Ratur der Franzosen, theils auch aus ihrer Geschichte. Unter dem alten Regime galt nur die Geburt, nur die Ahnenzahl gab Ansehen, und die Ehre war eine Frucht des Stammbaums. Unter der Republik gelangte die Tugend zur Herr= schaft, die Armuth ward eine Bürde, und, wie vor Angst, so auch vor Scham, verkroch sich bas Beld. Aus jener Beriode stammen die vielen dicen Conftude, die ernsthaften Rupfermungen mit den Som= bolen der Freiheit, so wie auch die Traditionen von pekuniärer Uneigennütigkeit, die wir noch heutigen Tages bei den höchsten Staatsverwaltern Frankreichs antreffen, swie z. B. bei Molé, bei Guizot, bei Thiers, dessen Sande eben so rein sind, wie die der Revolutionsmänner, die er gefeiert.] Zur Zeit des Raiserthums florierte nur der militärische Ruhm, eine neue Ehre ward gestiftet, die der Chrenlegion, deren Großmeister, der siegreiche Imperator, mit Verachtung herabschaute auf die rechnende Krämer= gilbe, auf die Lieferanten, die Schmuggler, die Stockjobbers, die glücklichen Spithuben. Während der

Restauration intrigierte ber Reichthum gegen die Gespenster des alten Regimes, die wieder ans Ruder gekommen und deren Insolenz täglich wuchs; das beleidigte, ehrgeizige Geld wurde Demagoge, lieb= äugelte herablassend mit den Kurzjacken, und als die Juliussonne die Gemüther erhitzte, ward Abelkönig Karl X. vom Throne herabgeschmissen. Der Bürgerkönig Ludwig Philipp stieg hinauf, er, der Repräsentant des Geldes, das jett herrscht, aber in der öffentlichen Meinung zu gleicher Zeit von der besiegten Partei der Vergangenheit und der getäuschten Partei der Zukunft frondiert wird. Ja, das adelthümliche Faubourg Saint-Germain und die proletarischen Faubourgs Saint=Antoine und Saint-Marceau überbieten sich in der Verhöhnung der geldstolzen Emporkömmlinge, und, wie sich von selbst versteht, die alten Republikaner mit ihrem Tugendpathos und die Bonapartisten mit patheti= schen Heldentiraden stimmen ein in diesen herab= würdigenden Ton. Erwägt man diese zusammen= wirkenden Grölle, so wird es begreiflich, warum dem Reichen jett in der öffentlichen Meinung eine fast übertriebene Geringschätzung zu Theil wird, während Jeder nach Reichthum lechzt.

Ich möchte, auf das Thema zurückkommend, womit ich diesen Artikel begonnen, hier ganz beson= ders andeuten, wie es für den Kommunismus ein unberechendar günstiger Umstand ist, daß der Feind, den er bekämpft, bei all seiner Macht dennoch in sich selber keinen moralischen Halt besitzt. Die heutige Gesellschaft vertheidigt sich nur aus platter Noth-wendigkeit, ohne Glauben an ihr Recht, ja ohne Selbstachtung, ganz wie jene ältere Gesellschaft, deren morsches Gebälke zusammenstürzte, als der Sohn des Zimmermanns kam.

### II.

Paris, ben 8. Juli 1843.

In China sind sogar die Autscher höslich. Wenn sie in einer engen Straße mit ihren Fuhrwerken etwas hart an einander stoßen und Deichseln und Räder sich verwickeln, erheben sie keineswegs ein Schimpfen und Fluchen, wie die Autscher bei uns zu Lande, sondern sie steigen ruhig von ihrem Sitz herunter, machen eine Anzahl Anixe und Bücklinge, sagen sich diverse Schmeicheleien, bemühen sich herenach, gemeinschaftlich ihre Wagen in das gehörige Geleise zu bringen, und wenn Alles wieder in Ordenung ist, machen sie nochmals verschiedene Bücklinge und Anixe, sagen sich ein respektives Lebewohl und fahren von dannen. Aber nicht bloß unsre Autscher, sondern auch unsre Gelehrten sollten sich hieran ein Beispiel nehmen. Wenn diese Herren

mit einander in Rollision gerathen, machen sie sehr wenig Romplimente, und suchen sich keineswegs hilfreich zu verständigen, sondern sie fluchen und schim= pfen alsbann wie die Kutscher des Occidents. Und dieses klägliche Schauspiel gewähren uns zumeist Theologen und Philosophen, obgleich Erstere auf das Dogma der Demuth und Barmherzigkeit befonders angewiesen sind, und Lettere in der Schule ber Vernunft zunächst Gebuld und Gelassenheit erlernt haben sollten. Die Fehde zwischen der Universität und den Ultramontanen hat diesen Frühling bereits mit einer Flora von Grobheiten und Schmähreden bereichert, die felbst auf unsern deutschen Mistbeeten nicht kostbarer gedeihen könnte. Das wuchert, Das sproßt, Das blüht in unerhörter Pracht. Wir haben weder Lust noch Beruf, hier zu botanisieren. Der Duft mancher Giftblumen könnte uns betäubend zu Kopf steigen und uns verhindern, mit fühler Unparteilichkeit den Werth beider Parteien und die politische Bedeutung und Bebeutsamkeit des Kampfes zu würdigen. Sobald die Leidenschaften ein bisichen verduftet sind, wollen wir solche Würdigung versuchen. So Biel können wir schon heute sagen: Das Recht ist auf beiben Seiten, und die Personen werden getrieben von der fatalsten Nothwendigkeit. Der größte Theil der Ka-

40,0

tholischen, weise und gemäßigt, verdammt zwar das unzeitige Schilderheben ihrer Parteigenossen, aber Diese gehorchen dem Befehl ihres Gewissens, ihrem höchsten Glaubensgesetz, dem compelle intrare, sie thun ihre Schuldigkeit, und sie verdienen aus diessem Grunde unsre Achtung. Wir kennen sie nicht, wir haben kein Urtheil über ihre Person, und wir sind nicht berechtigt, an ihrer Ehrlichkeit zu zweisseln . . .

Diese Leute sind nicht eben meine Lieblinge, aber, aufrichtig gestanden, trot ihrem düstern, blut= rünstigen Zelotismus sind sie mir lieber, als die to= leranten Amphibien des Glaubens und des Wiffens, als jene Kunstgläubigen, die ihre erschlafften See= len durch fromme Musik und Heiligenbilder kipeln lassen, und gar als jene Religionsbilettanten, die für die Kirche schwärmen, ohne ihren Dogmen einen strengen Gehorsam zu widmen, die mit den heiligen Symbolen nur liebäugeln, aber keine ernsthafte Che eingehen wollen, und die man hier catholiques marrons nennt. Lettere füllen jetzt unsre fashio= nablen Kirchen, z. B. Sainte-Madeleine, oder No= tre=Dame=de=Lorette, jene heiligen Boudoirs, wo der süßlichste Rokokogeschmack herrscht, ein Weih= kessel, der nach Lavendel duftet, reichgepolsterte Bet= stühle, rosige Beleuchtung und schmachtende Gesänge,

überall Blumen und tändelnde Engel, kokette Ans dacht, die sich fächert mit Eventails von Boucher und Watteau — Pompadourchristenthum.

Eben so unrecht wie unrichtig ist die Benen= nung "Sesuiten," womit man hier die Gegner der Universität zu bezeichnen pflegt. Erstens giebt es gar keine Jesuiten mehr in bem Sinne, ben man mit jenem Namen verknüpft. Aber wie es oben in der Diplomatie Leute giebt, die jedesmal, wenn die Fluthzeit der Revolution eintritt, das gleichzeitige Heranbranden so vieler brausenden Wellen für das Werk eines Comité directeur in Paris erklären, so giebt es Tribunen hier unten, die, wenn die Ebbe beginnt, wenn die revolutionären Springfluthen sich wieder verlaufen, diese Erscheinung den Intriguen der Jesuiten zuschreiben, und sich ernsthaft einbilden, es residiere ein Jesuitengeneral in Rom, welcher durch seine vermummten Schergen die Reaktion der ganzen Welt leite. Nein, es eristiert kein solcher Besuitengeneral in Rom, wie auch in Paris kein Comité directeur existiert; Das sind Märchen für große Kinder, hohle Schrectpopanze, moderner Aberglaube. Ober ist es eine bloße Kriegslist, bas man die Gegner der Universität für Jesuiten erklärt? Es giebt in der That hier zu Lande keinen Namen, der weniger populär märe. Man hat im vorigen Jahr-

hundert gegen diesen Orden so gründlich polemisiert, dass noch eine geraume Zeit vergehen bürfte, ehe man ein milbes, unparteiisches Urtheil über ihn fällen wird. Es will mich bedünken, als habe man die Sesuiten nicht selten ein bisichen jesuitisch behandelt, und als seien die Verleumdungen, die sie sich zu Schulden kommen ließen, ihnen manchmal mit zu großen Zinsen zurückgezahlt worden. könnte auf die Bäter der Gesellschaft Jesu bas Wort anwenden, welches Napoleon über Robespierre aus= sprach: Sie sind hingerichtet worden, nicht gerichtet. Aber der Tag wird kommen, wo man auch ihnen Gerechtigkeit widerfahren lassen und ihre Verdienste anerkennen wird. Schon jetzt muffen wir eingestehen, daß sie durch ihre Missionsanstalten die Gesittung der Welt, die Civilisation unberechenbar gefördert, daß sie ein heilsames Gegengift gewesen gegen die lebenverpeftenden Miasmen von Port-Royal, daß sogar ihre vielgescholtene Accomodationslehre noch das einzige Mittel war, wodurch die Kirche über moderne, freiheitslustige und genussüchtige die Menschheit ihre Oberherrschaft bewahren konnte. Mangez un boeuf et soyez chrétien, sagten die Besuiten zu dem Beichtfinde, dem in der Charwoche nach einem Stücken Rinbfleisch gelüstete; aber ihre Nachgiebigkeit lag nur in der Noth des Momentes,

und sie hätten später, sobald ihre Macht befestigt, die fleischfressenden Völker wieder zu den magersten Fastenspeisen zurückgelenkt. Laxe Doktrinen für die empörte Gegenwart, eiserne Ketten für die untersjochte Zukunft. Sie waren so klug!

Aber alle Klugheit hilft Nichts gegen den Tod. Sie liegen längst im Grabe. Es giebt freilich Leute in schwarzen Mänteln und mit ungeheuern, dreiecig aufgefrämpten Filzhüten, aber Das sind keine echten Jesuiten. Wie manchmal ein zahmes Schaf sich in ein Wolfsfell des Radikalismus vermummt, aus Eitelkeit ober Eigennut ober Schabernack, so steckt im Fuchspelz des Jesuitismus manchmal nur ein beschränktes Grauchen. — Ja, sie find tobt. Die Väter der Gesellschaft Jesu haben in den Sakristeien nur ihre Garberobe zurückgelassen, nicht ihren Geist. Dieser spukt an andern Orten, und manche Cham= pions der Universität, die ihn so eifrig exorcieren, sind vielleicht davon besessen, ohne es zu merken. Ich sage Dieses nicht in Bezug auf die Herren Di= chelet und Quinet, die ehrlichsten und wahrhaftigften Seelen, sondern ich habe hier im Auge zunächst den wohlbestallten Minister des öffentlichen Unterrichts, den Rektor der Universität, den Herrn Billemain. Seiner Magnificenz zweideutiges Treiben berührt mich immer widerwärtig. Ich kann leider nur dem

Esprit und bem Stile bieses Mannes meine Ach= tung zollen. Nebenbei gesagt, wir sehen hier, daß der berühmte Ausspruch von Buffon: "Le style c'est l'homme," grundfalsch ist. Der Stil des Herrn Villemain ist schön, ebel, wohlgewachsen und reinlich. — Auch Bictor Cousin fann ich nicht ganz verschonen mit dem Vorwurf des Jesuitismus. Der Himmel weiß, daß ich geneigt bin, Herrn Cousin's Vorzügen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, daß ich den Glang seines Geistes gern anerkenne; aber die Worte, womit er jüngst in der Akademie die Übersetzung Spinoza's ankündigte, zeugen weder von Muth noch von Wahrheitsliebe. Cousin hat gewiß die Interessen der Philosophie unendlich gefördert, indem er den Spinoza dem denkenden Frankreich . zugänglich machte, aber er hätte zugleich ehrlich gestehen sollen, daß er badurch der Kirche keinen gro= ken Dienst geleistet. Im Gegentheil sagte er, der Spinoza sei von einem seiner Schüler, einem Bogling der École normale, übersetzt worden, um ihn mit einer Widerlegung zu begleiten, und mährend die Priesterpartei die Universität so heftig angreife, sei es boch eben diese arme, unschuldige, verketzerte Universität, welche den Spinoza widerlege, den gefährlichen Spinoza, jenen Erbfeind des Glaubens, der mit einer Feder aus den schwarzen Flügeln

Satan's seine deiciden Bücher geschrieben! Wen bestrügt man hier? ruft Figaro. Es war in der Académie des sciences morales et politiques, wo Cousin in solcher Weise die französische Übersetzung des Spinoza ankündigte; sie ist außerordentlich geslungen, während die gerühmte Widerlegung soschwach und dürftig ist, daß sie in Deutschland für ein Werk der Ironie gelten würde\*).

<sup>\*)</sup> In der französischen Ausgabe folgen hier noch die Worte: "Die französische Übersetzung des Spinoza ist übrisgens eine Arbeit von großem Verdienst. Der Name des Übersetzers ist Saisset."

In der "Zeitung für die elegante Welt" schließt sich hier der auf S. 199 ff. mitgetheilte Bericht über die Jahressitzung der erwähnten Sektion des Institut de France an. Der Herausgeber.

### III \*).

Baris, den 20. Juli 1843.

Bedes Bolk hat seinen Nationalsehler, und wir Deutschen haben den unsrigen, nämlich jene berühmte Langsamkeit; wir wissen es sehr gut, wir haben Blei in den Stiefeln, sogar in den Pantosseln. Aber was nützt den Franzosen alle Geschwinsbigkeit, all ihr flinkes, anstelliges Wesen, wenn sie eben so schnell vergessen, was sie gethan? Sie haben kein Gedächtnis, und Das ist ihr größtes Unglück. Die Frucht jeder That und jeder Unthat geht hier verloren durch Vergesslichkeit. Zeden Tag müssen sie den Kreislauf ihrer Geschichte wieder durchlausen, ihr Leben wieder von vorne anfangen, ihre Kämpse auß Neue durchkämpsen, und morgen hat der Sieger vergessen, daß er gesiegt hatte, und der Überwundene hat eben so leichtsinnig seine

<sup>\*)</sup> Dieser Artikel fehlt in der französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

Niederlage und ihre heilsamen Lehren vergeffen. Wer hat im Julius 1830 die große Schlacht gewonnen? Wer hat sie verloren? Wenigstens in dem großen Hospital, wo, um mich eines Ausdrucks von Mignet zu bedienen, jede gestürzte Macht ihre Blessierten untergebracht hat, hätte man sich Dessen erinnern sollen! Diese einzige Bemerkung erlauben wir uns in Beziehung auf die Debatten, die in der Pairskammer über den Sekundarunterricht stattgefunden, und wo die klerikale Partei nur scheinbar unterlag. In der That triumphierte sie, und es war schon ein hinlänglicher Triumph, daß sie als organisierte Partei ans Tageslicht trat. Wir sind weit entfernt, dieses kühne Auftreten zu tadeln, und es missfällt uns weit weniger, als jene schlottrige Halbheit, welche die Gegner sich zu Schul= den kommen ließen. Wie kläglich zeigte sich hier Herr Villemain, der kleine Rhetor, der windige Bel-Esprit, dieser abgestandene Voltairianer, der sich ein bisichen an den Kirchenvätern gerieben, um einen gewissen ernsthaften Anstrich zu gewinnen, und der von einer Unwissenheit beseelt war; die ans Erhabene grenzte! Es ist mir unbegreiflich, daß ihm Herr Guizot nicht auf der Stelle den Laufpass gegeben, denn diesem großen Gelehrten musste jene schülerhafte Verlegenheit, jener Mangel an den dürftigsten Vorkenntnissen, jene wissenschaft= liche Nullität, noch weit empfindlicher missfallen, als irgend ein politischer Fehler! Um die Schwäche und Inhaltslosigkeit seines Rollegen einigermaßen zu becken, musste Guizot mehrmals das Wort er= greifen; aber Alles, was er sagte, war matt, farblos und unerquicklich. Er würde gewiß bessere Dinge vorgebracht haben, wenn er nicht Minister auswärtigen Angelegenheiten, sondern Minister des Unterrichts gewesen wäre und für die besondern Interessen dieses Departements eine Lanze gebrochen hätte. Za, er würde sich für die Gegenpartei noch weit gefährlicher erwiesen haben, wenn er ganz ohne weltliche Macht, nur mit seiner geistlichen Macht bewaffnet, wenn er als bloßer Professor für die Befugnisse der Philosophie in die Schranken getreten wäre! In einer solchen günstigern Lage war Victor Cousin, und ihm gebührt vorzugsweise die Ehre des Tages. Cousin ist nicht, wie jüngst ziemlich griesgrämig behauptet worden, ein philo= sophischer Dilettant, sondern er ist vielmehr ein großer Philosoph, er ist hier Haussohn der Philo= sophie, und als diese angegriffen wurde von ihren unversöhnlichsten Feinden, muffte unfer Victor Coufin seine oratio pro domo halten. Und er sprach gut, ja vortrefflich, mit Überzeugung. Es ist für uns

immer ein kostbares Schauspiel, wenn die fried= liebendsten Männer, die durchaus von keiner Streit= lust beseclt sind, durch die innern Bedingungen ihrer Existenz, durch die Macht der Ereignisse, durch ihre Geschichte, ihre Stellung, ihre Natur, furz durch eine unabweisliche Fatalität, gezwungen werden, zu fämpfen. Ein solcher Kämpfer, ein solcher Gladiator der Nothwendigkeit mar Cousin, als ein unphilosophischer Minister des Unterrichts die Interessen der Philosophie nicht zu vertheidigen vermochte. Reiner wuffte beffer, als Bictor Coufin, daß es sich hier um keine neue Sache handelte, dass sein Wort Wenig beitragen würde zur Schlichtung des alten Streits, und dass da kein definis tiver Sieg zu erwarten sei. Ein folches Bewusttsein übt immer einen dämpfenden Ginfluse, und alles Brillantfeuer des Geistes konnte auch hier die innere Trauer über die Fruchtlosigkeit aller Anstrengungen feineswegs verbergen. Selbst bei ben Gegnern haben Cousin's Reden einen ehrenden Eindruck hervorgebracht, und die Feindschaft, die sie ihm widmen, ift ebenfalls eine Anerkennung. Den Villemain verachten sie, den Cousin aber fürchten sie. Sie fürchten ihn nicht wegen seiner Befinnung, nicht wegen seines Charafters, nicht wegen seiner individuellen Vorzüge oder Fehler, sondern sie fürch-

ten in ihm die deutsche Philosophie. Du lieber Himmel! man erzeigt hier unserer deutschen Philo= sophie und unserm Cousin allzu große Ehre. gleich Letzterer ein geborner Dialektiker ist, obgleich er zugleich für Form die größte Begabnis besitzt, obgleich er bei seiner philosophischen Specialität auch noch von großem Kunstsinn unterstützt wird, so ist er doch noch sehr weit davon entfernt, die deutsche Philosophie so gründlich tief in ihrem Wesen zu erfassen, daß er ihre Systeme in einer klaren, allgemein verständlichen Sprache formulieren könnte, wie es nöthig wäre für Franzosen, die nicht, wie wir, die Geduld besitzen, ein abstraktes Idiom zu studieren. Was sich aber nicht in gutem Französisch sagen lässt, ist nicht gefährlich für Frankreich. Die Section der Sciences morales et politiques der französischen Akademie hat bekanntlich eine Darstellung der deutschen Philosophie seit Kant zu einer Preisfrage gewählt, und Cousin, der hier als Haupt= birigent zu betrachten ist, suchte vielleicht fremde Aräfte, wo seine eignen nicht ausreichten. auch Andere haben die Aufgabe nicht gelöft, und in der jüngsten feierlichen Sitzung der Akademie ward uns angefündigt, dass auch dies Jahr keine Preisschrift über die deutsche Philosophie gekrönt werden fönne.

# Gefängnisreform und Strafgesetzgebung \*).

Paris, Juli 1843.

Nachdem der Gesetvorschlag über die Gefängnisresorm während vier Wochen in der Deputiertenkammer debattiert worden, ist derselbe endlich mit
sehr unwesentlichen Abänderungen und durch eine
bedeutende Majorität angenommen worden. Damit
wir es gleich von vornherein sagen, nur der Minister des Innern, der eigentliche Schöpfer jenes
Gesetvorschlags, war der Einzige, der mit festen
Füßen auf der Höhe der Frage stand, der bestimmt
wusste, was er wollte, und einen Triumph der Überlegenheit seierte. Dem Rapporteur, Herrn von Tocqueville, gebührt das Lob, dass er mit Festigkeit
seine Gedanken durchsocht; er ist ein Mann von

<sup>\*)</sup> Dieser Aufsatz fehlt in der französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

Kopf, der wenig Herz hat und bis zum Gefrierpunkt die Argumente seiner Logik verfolgt; auch ha= ben seine Reden einen gewissen frostigen Glanz, wie geschnittenes Eis. Was Herrn Tocqueville jedoch an Gemüth fehlt, Das hat sein Freund, Monsieur de Beaumont, in liebreichster Fülle, und diese beiden Unzertrennlichen, die wir immer gepaart sehen auf ihren Reisen, in ihren Publikationen, in der Deputiertenkammer, ergänzen sich aufs beste. Der Gine, ber scharfe Denker, und der Andere, der milde Gemüths= mensch, gehören beisammen, wie das Essigfläschchen und das Ölfläschchen. — Aber die Opposition, wie vage, wie gehaltlos, wie schwach, wie ohnmäch= tig zeigte sie sich bei dieser Gelegenheit! Sie wusste nicht, was sie wollte, sie musste das Bedürfnis der Reform eingestehen, konnte nichts Positives vor= schlagen, war beständig im Widerspruch mit sich selber und opponierte hier, wie gewöhnlich, aus blöder Gewohnheit des Oppositionsmetiers. bennoch murbe sie, um letterm zu genügen, leichtes Spiel gehabt haben, wenn sie sich auf das hohe Pferd der Idee gesetzt hätte, auf irgend eine gene= rose Rosinante der Theorienwelt, statt auf ebener Erbe ben zufälligen Lücken und Schwächen des mi= nisteriellen Systems nachzukriechen und im Detail zu chikanieren, ohne das Ganze erschüttern zu kön=

And the second s g dan a gara di manangan di sanggan di salambanggan di salambanggan di salambanggan di salambanggan di salamban Banggan di salamban di sal and a first the second The second secon A CONTRACT OF THE PARTY OF THE - And 0 majoring 0 to page 1 to process 1 to 100 to יין עועל A Company of the comp ir inge noughfann ang kan, sim fin bis Sis Sisters ang bis de er Cherry nie ingen gran bereiten Ermitte A . 2011 1121

Lac ieher hier zuröckit die stagemannte Verge. Langushauer, das alte harte Gesetz der Urzeit, jennst ine belaare, das wir noch bei dem altrestamens talijden Moses in schauerlichster Naivetät vorsinden.



Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Mit dem Marthrtode des großen Versöhners fand auch diese Idee der Sühne ihren Abschluss, und wir können behaupten, der milde Christus habe dem antiken Gesetze auch hier persönlich Genüge gethan und dasselbe auch für die übrige Menschheit auf= gehoben. Sonderbar! während hier die Religion im Fortschritt erscheint, ift es die Philosophie, welche stationär geblieben, und die Strafrechtstheorie unserer Philosophen von Kant bis auf Hegel ist, trot aller Verschiedenheit des Ausdrucks, noch immer das alte jus talionis. Selbst unser Hegel wusste nichts Besseres anzugeben, und er vermochte nur die robe Anschauungsweise einigermaßen zu spiritualisieren, ja, bis zur Poesie zu erheben. Bei ihm ist die Strafe das Recht des Berbrechers; nämlich indem Dieser das Verbrechen begeht, gewinnt er ein unveräußerliches Recht auf die adäquate Bestrafung; lettere ist gleichsam das objektive Verbrechen. Das Princip der Sühne ist hier bei Hegel ganz dasselbe wie bei Moses, nur daß Dieser den antiken Begriff der Fatalität in der Brust trug, Hegel aber ims mer von dem modernen Begriff der Freiheit bewegt wird; sein Verbrecher ist ein freier Mensch, das Ber- . brechen felbst ift ein Aft der Freiheit, und es muß ihm dafür sein Recht geschehen. Hierüber nur ein

Wort. Wir sind dem altsacerdotalen Standpunkt entwachsen, und es widerstrebt uns, zu glauben, daß, wenn der Einzelne eine Unthat begangen, die Gesellschaft in corpore gezwungen sei, dieselbe Unsthat zu begehen, sie seierlich zu wiederholen. Für den modernen Standpunkt, wie wir ihn bei Hegel sinden, ist jedoch unser socialer Zustand noch zu niedrig; denn Hegel setzt immer eine absolute Freisheit voraus, von der wir noch sehr entsernt sind und vielleicht noch eine gute Weile entsernt bleiben werden.

Unsere zweite große Straftheorie ist die der Abschreckung. Diese ist weder religiös noch philojophisch, sie ist rein absurd. Hier wird einem Menschen, der ein Verbrechen beging, Bein angethan, damit ein Dritter dadurch abgeschreckt werde, ein ähnliches Verbrechen zu begehen. Es ist das höchste Unrecht, daß Jemand leiden foll zum Beile eines Andern, und diese Theorie mahnte mich immer an armen souffre-douleurs, die ehemals mit bie ben kleinen Prinzen erzogen und jedesmal durchgepeitscht wurden, wenn ihr erlauchter Kamerad irgend einen Fehler begangen. Diese nüchterne und - frivole Abschreckungstheorie borgt von der sacerdos talen Theorie gleichsam ihre pompes funèbres, auch sie errichtet auf öffentlichem Markt ein castrum doloris, um die Zuschauer anzulocken und zu versblüffen. Der Staat ist hier ein Charlatan, nur mit dem Unterschied, daß der gewöhnliche Charlatan dir versichert, er reiße die Zähne aus, ohne Schmerzen zu verursachen, während jener im Gegentheil durch seine schauerlichen Apparate mit weit größern Schmerzen droht, als vielleicht der arme Patient wirklich zu ertragen hat. Diese blutige Charlatanerie hat mich immer angewidert.

Soll ich hier die sogenannte Theorie vom physsischen Zwang, die zu meiner Zeit in Göttingen und in der umliegenden Gegend zum Vorschein gekomsmen, als eine besondere Theorie erwähnen? Nein, sie ist Nichts, als der alte Abschreckungssauerteig, neu umgeknetet. Ich habe mal einen ganzen Winter hindurch den Lykurg Hannovers, den traurigen Hofsrath Bauer, darüber schwätzen gehört in seiner seichtesten Prosa. Diese Tortur erduldete ich ebensfalls aus physischem Zwang, denn der Schwätzer war Examinator meiner Fakultät, und ich wollte damals Doktor Juris werden.

Die dritte große Straftheorie ist die, wobei die moralische Verbesserung des Verbrechers in Betracht kommt. Die wahre Heimat dieser Theorie ist China, wo alle Autorität von der väterlichen Gewalt abgeleitet wird. Zeder Verbrecher ist dort ein

ungezogenes Rind, das der Bater zu beffern sucht, und zwar burch den Bambus. Diese patriarchalische, gemüthliche Anficht hat in neuerer Zeit ganz befonbers in Preußen ihre Berehrer gefunden, die fie auch in die Gesetgebung einzuführen suchten. Bei solcher dinesischen Bambustheorie drängt sich uns junächst das Bedenken auf, daß alle Berbesserung Nichts helfen dürfte, wenn nicht vorher die Berbefferer gebeffert würden. In China icheint bas Staatsoberhaupt bergleichen Ginrede dunkel zu fühlen, und wenn im Reiche der Mitte irgend ein ungeheures Verbrechen begangen wird, legt sich der Raiser, der Himmelssohn, selber eine harte Buße auf, wähnend, dass er selber durch irgend eine Sünde ein solches Landesunglück verschuldet haben muffe. Wir wurden es mit großem Bergnugen feben, wenn unser heimischer Pietismus auf solche fromme Irrthümer geriethe und sich zum Beil des Staats weidlich kasteien wollte. In China gehört es zur Konsequenz der patriarchalischen Ansicht, daß es neben den Bestrafungen auch gesetzliche Belohnungen giebt, daß man für gute Handlungen irgend einen Chrenknopf mit ober ohne Schleife bekömmt, wie man für schlechte Handlungen die gehörige Tracht Schläge empfängt, so baß, um mich philosophisch auszudrücken, der Bambus die Belohnung des Lasters und der Orden die Strafe der Tugend ist. Die Partisane der körperlichen Züchtigung haben jüngst in den Rheinprovinzen einen Widerstand gestunden, der aus einer Empfindungsweise hervorgesgangen, die nicht sehr original ist und leider als ein Überbleibsel der französischen Fremdherrschaft betrachtet werden dürfte.

Wir haben noch eine vierte große Straftheorie, die wir kaum noch eine solche nennen können, da der Begriff "Strafe" hier ganz verschwindet. Man nennt sie die Präventionstheorie, weil hier die Verhütung der Verbrechen das leitende Princip ist. Die eifrigsten Vertreter dieser Ansicht sind zunächst die Radikalen aller socialistischen Schulen. Als der Ent= schiedenste muß hier der Engländer Owen genannt werden, der kein Recht der Bestrafung anerkennt, so lange die Ursache der Verbrechen, die socialen Übel, nicht fortgeräumt worden. So benken auch die Kommunisten, die materialistischen eben so wohl wie die spiritualistischen, welche Lettern ihre Abneigung gegen das herkömmliche Kriminalrecht, das sie alttestamentalische Rachegesetz nennen, durch evangelische Texte beschönigen. Die Fourieristen dürfen ebenfalls konsequenterweise kein Strafrecht anerkennen, da nach ihrer Lehre die Verbrechen nur durch ausgeartete Leidenschaften entstehen und ihr

Wenn man aufmerksam das Exposé des motifs liest, womit der französische Minister des Innern seinen Gesetzentwurf in Betreff der Gefängnisresorm einleitete, so ist es augenscheinlich, wie hier die zusletzt bezeichnete Ansicht den Grundgedanken bildet, und wie das sogenannte Repressiv-Princip der Franzosen im Grunde nur die Praxis unserer Präventivtheorie ist.

Im Princip sind also unfre Ansichten ganz übereinstimmend mit benen der französischen Regie= rung. Aber unfre Gefühle sträuben sich gegen die Mittel, wodurch die gute Absicht erreicht werden soll. Auch halten wir sie für Frankreich ganz ungeeignet. In diesem Lande der Sociabilität mare die Absperrung in Zellen, die pennsplvanische Methode, eine unerhörte Grausamkeit, und das französische Volk ist zu großmüthig, als daß es je um solchen Preis seine gesellschaftliche Ruhe erkaufen möchte. Ich bin daher überzeugt, selbst nachdem die Kam= mern eingewilligt, kommt das entsetzliche, unmensch= liche, ja unnatürliche Cellulargefängniswesen nicht in Ausführung, und die vielen Millionen, welche die nöthigen Bauten kosten, sind, Gottlob! verlorenes Geld. Diese Burgverließe des neuen Bürgerritter= thums wird das Volk eben so unwillig niederreißen, wie es einst die adlige Bastille zerstörte. So furcht= bar und düster dieselbe von außen gewesen sein mochte, so war sie doch gewiss nur ein heiteres Kiost, ein sonniges Gartenhaus, im Vergleich mit jenen kleinen schweigenden amerikanischen Höllen, die nur ein blödsinniger Pietist ersinnen, und nur ein herzloser Krämer, der für sein Eigenthum zitztert, billigen konnte. Der gute fromme Bürger soll hinfüro ruhiger schlasen können — Das will die Regierung mit löblichem Eiser bewirken. Aber warum sollen sie nicht etwas weniger schlasen? — Bessere Leute müssen jetzt wachend die Nächte versbringen. Und dann, haben sie nicht den lieben Gott, um sie zu schützen, sie, die Frommen? — Oder zweiseln sie an diesem Schutz, sie, die Frommen?

## Aus den Pirenaen \*).

I.

Barèges, ben 26. Juli 1846.

Seit Menschengebenken gab es kein solches Zusströmen nach den Heilquellen von Barèges, wie dieses Jahr. Das kleine Dorf, das aus etwa sechzig Häusern und einigen Dutend Nothbaracken besteht, kann die kranke Menge nicht mehr fassen; Spätstömmlinge fanden kaum ein kümmerliches Obdach für eine Nacht, und mussten leidend umkehren. Die meisten Gäste sind französische Militärs, die in Afrika sehr viele Lorberen, Lanzenstiche und Rheusmatismen eingeerntet haben. Einige alte Officiere

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Die nachstehenden Briefe fehlen in der französischen Ausgabe.

aus der Raiserzeit keuchen hier ebenfalls umber, und suchen in der Badewanne die glorreichen Er= innerungen zu vergessen, die sie bei jedem Witte= rungswechsel so verdrießlich jucken. Auch ein deut= scher Dichter befindet sich hier, der Manches auszu= baben haben mag, aber bis jett keineswegs seines Verstandes verluftig und noch viel weniger in ein Irrenhaus eingesperrt worden ist, wie ein Berliner Korrespondent in der hochlöblichen "Leipziger Allgemeinen Zeitung" berichtet hat. Freilich, wir können uns irren, Beinrich Beine ift vielleicht verrückter, als er selbst weiß; aber mit Gewischeit dürfen wir versichern, dass man ihn hier in dem anarchischen Frankreich noch immer auf freien Füßen herum= gehen lässt, was ihm wahrscheinlich zu Berlin, wo die geistige Sanitätspolizei strenger gehandhabt wird, nicht gestattet werden möchte. Wie Dem auch sei, fromme Gemüther an der Spree mögen sich trösten, wenn auch nicht der Geift, so ist doch der Leib des Dichters hinlänglich belastet von lähmenden Ge= bresten, und auf der Reise von Paris hierher ward fein Siechthum fo unleidlich, daß er unfern von Bagneres de Bigorre den Wagen verlassen und sich auf einem Lehnsessel über das Gebirge tragen laffen musste. Er hatte bei dieser erhabenen Fahrt manche erfreuliche Lichtblicke, nie hat ihn Sonnenglanz und

Waldgrün inniger bezaubert, und die großen Felsen= toppen, wie steinerne Riesenhäupter, saben ihn an mit fabelhaftem Mitleid. Die Hautes Pyrénées sind wunderbar schön. Besonders seelenerquickend ist die Musik der Bergwasser, die, wie ein volles Orchester, in den rauschenden Thalfluß, den soge= nannten Bave, hinabstürzen. Bar lieblich ift dabei das Geklingel der Lämmerherden, zumal wenn sie in großer Anzahl wie jauchzend von den Bergeshalden heruntergesprungen kommen, voran die langwolligen Mutterschafe und dorisch gehörnten Widder, welche große Gloden an den Hälsen tragen, und nebenherlaufend der junge Hirt, der sie nach dem Thaldorfe zur Schur führt, und bei dieser Belegenheit auch die Liebste besuchen will. Einige Tage später ist das Geklingel minder heiter, denn es hat unterdessen gewittert, aschgraue Nebelwolken hängen tief herab, und mit seinen geschornen, fröstelnd nackten Lämmern steigt der junge Hirt melancholisch wieder hinauf in seine Alpeneinsamkeit; er ist ganz eingewickelt in seinen braunen, reichgeflickten Baskesenmantel, und das Scheiden von ihr war vielleicht bitter.

Ein solcher Anblick mahnt mich aufs lebhafteste an das Meisterwerk von Decamps, welches der diesjährige Salon besaß, und das von so Vielen, ja



von dem kunstverständigsten Franzosen, Theophile Gautier, mit hartem Unrecht getadelt ward. Der Hirt auf jenem Gemälde, der in seiner zerlumpten Majestät wie ein wahrer Bettelkönig aussieht und an seiner Brust, unter den Fetzen des Mantels, ein armes Schäschen vor dem Regenguss zu schützen sucht, die stumpfsinnig trüben Wetterwolken mit ihren seuchten Grimassen, der zottighäsliche Schäsershund — Alles ist auf jenem Bilde so naturwahr, so pirenäentreu gemalt, so ganz ohne sentimentalen Anstrich und ohne süsliche Beridealisierung, dass Einem hier das Talent des Decamp's sast erschreschend, in seiner naivsten Nacktheit, offenbar wird.

Die Pirenäen werden jetzt von vielen französischen Malern mit großem Glück ausgebeutet, besonders wegen der hiesigen pittoresken Bolksetrachten, und die Leistungen von Leleux, die unser seintressender Pfeilkollege immer so schön gewürdigt, verdienen das gespendete Lob; auch bei diesem Maler ist Wahrheit der Natur, aber ohne ihre Bescheidensheit, sie tritt schier allzu keck hervor und sie artet aus in Virtuosität. Die Rleidung der Bergbewohner, der Bearnaisen, der Basken und der Grenzspanier, ist in der That so eigenthümlich und staffeleisähig, wie es ein junger Enthusiast von der Pinselgilde, der den banalen Frack verabscheut, nur irgend vers

langen fann; besonders pittorest ist die Kopsbebeckung der Weiber, die scharlachrothe, bis an die Hüften über den schwarzen Leibrock herabhängende Kapuze. Einen überaus köstlichen Anblick gewähren derartig kostümierte Ziegenhirtinnen, wenn sie, auf hochgesattelten Maulthieren sitzend, den alterthümslichen Spinnstock unterm Arm, mit ihren gehörnten schwarzen Zöglingen über die äußersten Spitzen der Berge einherreiten und der abenteuerliche Zug sich in den reinsten Kontouren abzeichnet an dem sonnig blauen Himmelsgrund.

Das Gebäude, worin sich die Badeaustalt von Barèges befindet, bildet einen schauderhaften Rontrast mit den umgebenden Naturschönheiten, und sein mürrisches Außere entspricht vollkommen den innern Räumen: unheimlich finstere Zellen, gleich Grabgewötben, mit gar zu schmalen steinernen Badeeiner Art provisorischer Särge, worin wannen, man alle Tage eine Stunde lang sich üben kann im Stilleliegen mit ausgestreckten Beinen und gefreuzten Armen, eine nüpliche Vorübung für Lebensabiturienten. Das beklagenswertheste Gebrechen zu Barèges ift der Waffermangel; die Heilquellen strömen nämlich nicht in hinlänglicher Fülle. Gine traurige Abhilfe in dieser Beziehung gewähren die sogenannten Biscinen, ziemlich enge Bafferbehälter, worin sich ein Duzend, auch wohl anderthalb Duzend Menschen gleichzeitig baden in aufrechter Stellung. Hier giebt. es Berührungen, die selten angenehm sind, und bei dieser Gelegenheit begreift man in ihrem ganzen Tiefsinn die Worte des toles ranten Ungars, der sich den Schnurrbart strich und zu seinem Kameraden sagte: "Wir ist ganz gleich, was der Mensch ist, ob er Christ oder Jude, repus blikanisch oder kaiserlich, Türke oder Preuße, wenn nur der Mensch gesund ist."

### II.

Bareges, den 7. August 1846.

Über die therapeutische Bedeutung der hiesigen Bäder wage ich nicht mich mit Bestimmtheit auszusprechen. Es lässt sich vielleicht überhaupt nichts Bestimmtes darüber sagen. Man kann das Wasser einer Quelle chemisch zersetzen und genau angeben wie viel Schwefel, Salz oder Butter darin enthalzten ist, aber Niemand wird es wagen, selbst in bestimmten Fällen die Wirkung dieses Wassers für ein ganz probates, untrügliches Heilmittel zu erzstären; denn diese Wirkung ist ganz abhängig von der individuellen Leibesbeschaffenheit des Kranken, und das Bad, das bei gleichen Krankheitssymptomen dem Einen fruchtet, übt auf den Andern nicht den mindesten, wo nicht gar den schädlichsten Einfluss. In der Weise wie z. B. der Magnetismus, ents

halten auch die Heilquellen eine Kraft, die hinlängslich konstatiert, aber keineswegs determiniert ist, deren Grenzen und auch geheimste Natur den Forschern bis jetzt unbekannt geblieben, so dass der Arzt diesselben nur versuchsweise, wo alle andern Mittel fehlschlagen, als Medikament anzuwenden pslegt. Wenn der Sohn Äskulap's gar nicht mehr weiß, was er mit dem Patienten anfangen soll, dann schickt er uns ins Bad mit einem langen Konsulstationszettel, der nichts Anderes ist, als ein offener Empfehlungsbrief an den Zufall!

Die Lebensmittel sind hier sehr schlecht, aber besto theurer. Frühstück und Mittagessen werden den Gästen in hohen Körben und von ziemlich klebrichten Mägden aufs Zimmer getragen, ganz wie in Götztingen. Hätten wir nur hier ebenfalls den jugendslich=akademischen Appetit, womit wir einst die geslehrt=trockensten Kalbsbraten Georgia Augusta's zermalmten! Das Leben selbst ist hier so langweilig, wie an den blumigen Ufern der Leine. Doch kann ich nicht umhin zu erwähnen, dass wir zwei sehr hübsche Bälle genossen, wo die Tänzer alle ohne Krücken erschienen. Es sehlte dabei nicht an einigen Töchtern Albion's, die sich durch Schönheit und linkisches Wesen auszeichneten; sie tanzten, als ritten sie auf Eseln. Unter den Französsinnen glänzte die

Tochter des berühmten Cellarius, die - welche Ehre für das kleine Bareges! — hier eigenfüßig die Polka tanzte. Auch mehre junge Tanzniren der Pariser großen Oper, welche man Ratten nennt, unter Andern die silberfüßige Mademoiselle Le= lhomme, wirbelten hier ihre Entrechats, und ich dachte bei diesem Anblick wieder lebhaft an mein liebes Paris, wo ich es vor lauter Tanz und Musik am Ende nicht mehr aushalten konnte, und wohin bas Herz sich jett dennoch wieder zurücksehnt. Wunderbar närrischer Zauber! Vor lauter Plaisir und Belustigung wird Paris zulett so ermüdend, so erdrückend, so überlästig, alle Freuden sind dort mit jo erschöpfender Anstrengung verbunden, daß man jauchzend froh ist, wenn man dieser Galere des Vergnügens einmal entspringen kann - und kaum ist man einige Monate von dort entfernt, so kann eine einzige Walzermelodie ober der bloße Schatten eines Tänzerinnenbeins in unserm Gemüthe das sehnsüchtigste Heimweh nach Paris erwecken! Das geschieht aber nur den bemoosten Häuptern dieses füßen Bagnos, nicht ben jungen Burschen unfrer Landsmannschaft, die nach einem kurzen Semesteraufenthalt in Paris gar kläglich bejammern, daß es dort nicht so gemüthlich still sei, wie jenseits des Rheins, wo das Zellensnstem des einsamen Nachdenkens eingeführt ist, dass man sich dort nicht ruhig sammeln könne, wie etwa zu Magdeburg oder Spandau, dass das sittliche Bewusstsein sich dort verliere im Geräusch der Genuswellen, die sich überstürzen, dass die Zerstreuung dort zu groß sei — ja, sie ist wirklich zu groß in Paris, denn während wir uns dort zerstreuen, zerstreut sich auch unser Geld!

Ach, das Geld! Es weiß sich sogar hier in Barèges zu zerstreuen, so langweilig auch dieses Heilnest. Es übersteigt alle Begriffe, wie theuer der hiefige Aufenthalt; er kostet mehr als das Doppelte, was man in andern Babeörtern der Pirenäen aus= giebt. Und welche Habsucht bei diesen Gebirgsbe= wohnern, die man als eine Art Naturkinder, als die Reste einer Unschuldsrace zu preisen pflegt! Sie huldigen dem Geld mit einer Inbrunft, die an Fanatismus grenzt, und Das ist ihr eigentlicher Na= tionalkultus. Aber ist bas Geld jetzt nicht der Gott der ganzen Welt, ein allmächtiger Gott, den selbst der verstockteste Atheist keine drei Tage lang ver= leugnen könnte, benn ohne seine göttliche Bilfe würde ihm der Bäcker auch nicht die kleinste Sem= mel verabfolgen laffen.

Dieser Tage bei ber großen Hitze kamen ganze Schwärme von Engländern nach Barèges; rothge= funde, beefsteakgemästete Gesichter, die mit der bleischen Gemeinde der Badegäste schier beleidigend konstrastierten. Der bedeutendste dieser Ankömmlinge ist ein enorm reiches und leidlich bekanntes Parlamentsglied von der toristischen Klicke. Dieser Gentsleman scheint die Franzosen nicht zu lieben, aber hingegen uns Deutsche mit der größten Zuneigung zu beehren. Er rühmte besonders unsre Redlickeit und Treue. Auch wolle er zu Paris, wo er den Winter zu verbringen gedenke, sich keine französischen Bedienten, sondern nur deutsche auschaffen. Ich dankte ihm für das Zutrauen, das er uns schenke, und empfahl ihm einige Landsleute von der histosrischen Schule.

Zu den hiesigen Badegästen rechnen wir auch, wie männiglich bekannt ist, den Prinzen von Nesmours, der einige Stunden von hier, zu Luz, mit seiner Familie wohnt, aber täglich hieher fährt, um sein Bad zu nehmen. Als er das erste Mal in dieser Absicht nach Barèges kam, saß er in einer offenen Kalesche, obgleich das miserabelste Nebelswetter an jenem Tage herrschte; ich schloß daraus, daß er sehr gesund sein müsse, und jedenfalls keisnen Schnupsen scheue. Sein erster Besuch galt dem hiesigen Militärhospital, wo er leutselig mit den kranken Soldaten sprach, sich nach ihren Blessuren

erkundigte, auch nach ihrer Dienstzeit u. s. w. Eine solche Demonstration, obgleich sie nur ein altes Trompeterstücken ist, womit schon so viele erlauchte Personen ihre Virtuosität beurkundet haben, versehlt doch nie ihre Wirkung, und als der Fürst bei der Badeanstalt anlangte, wo das neugierige Publikum ihn erwartete, war er bereits ziemlich populär\*).

<sup>\*)</sup> In der Augsburger Allgemeinen Zeitung findet sich hier folgende Ginschaltung: "Da diesem designierten Regen= ten eine fo große Butunft bevorsteht und seine Personlichkeit auf das Schicksal von gang Europa Ginfluß haben tann, betrachtete ich ihn mit etwas geschärfter Aufmerksamkeit, und ich suchte in seiner äußern Erscheinung die Signatur ber inneren Gemüthsart zu erspähen. Bei diesem etwas miß= trauischen Geschäfte entwaffnete mich zunächst die stille Grazie, welche jene ichlantzierliche Bunglingsgestalt gleichsam umfloß, und dann der schöne mitleidige Blick, womit das Auge auf den Leidensgestalten rubte, die bier in betrübsamer Menge versammelt waren. Dieser Blid hatte durchaus nichts Officielles, nichts Einstudiertes, es war ein reiner, wahrhafter Strahl aus einer edlen, menschenfreundlichen Seele. Das Mit= leid, das sich hier im Auge des Nemours verrieth, hatte dabei etwas rührend Bescheidenes, wie denn überhaupt die Beschei= denheit der auffallend schönste Bug in seinem Charakter sein foll. Diese Bescheidenheit fanden wir auch bei seinem Bruber, dem Herzog von Orleans, der auf dem Schlachtfelde des Lebens so bedauerlich früh gefallen. Der Herzog von Nemours ist nicht so beliebt 2c." Der Herausgeber.

Nichtsbestoweniger ist der Herzog von Nemours nicht so beliebt wie sein verstorbener Bruder, dessen Eigenschaften sich mit mehr Offenheit fundgaben. Diefer herrliche Mensch, oder besser gesagt dieses herr= liche Menschengedicht, welches Ferdinand Orleans hieß, war gleichsam in einem populären, allgemein faßlichen Stil gedichtet, während der Nemours in einer für die große Menge minder leicht zugänglichen Kunstform sich zurückzieht. Beide Prinzen bildeten immer einen merkwürdigen Gegensat in ihrer äußern Erscheinung. Die des Orleans war nonchalant ritterlich; der Andere hat vielmehr Etwas von feiner Patricierart. Ersterer war ganz ein junger französischer Officier, übersprudelnd leichtsinnigster Bravour, ganz die Sorte, die gegen Festungsmauern und Frauenherzen mit gleicher Lust Sturm läuft. Es heißt, der Nemours fei ein guter Soldat, vom kaltblütigsten Muthe, aber nicht sehr friegerisch\*). Er wird daher, wenn er zur Regent-

<sup>\*)</sup> Statt des obigen Sates sindet sich in der Augsburger Allgemeinen Zeitung folgende Stelle: "Der Nemours sieht vielmehr aus wie ein Staatsmann, aber wie einer, der ein Gewissen hat und mit der Besonnenheit auch den edelsten Willen verbindet. Soll ich mich durch Beispiele verständ= lichen, so wähle ich dieselben am liebsten im Gebiete der Dichtung, und es will mich bedünken, als habe Goethe die

schaft gelangt, sich nicht so leicht von der Trompcte Bellona's verlocken lassen, wie sein Bruder Dessen

beiden Fürsten schon so halbwegs geschildert unter dem Namen Egmont und Dranien. Personen, die ihm nahe stehen, sagen mir, der Pring von Nemours besitze fehr viel' Renntnisse und eine klare Übersicht aller heimischen und aus= ländischen Zustände; eifrig sei er bemüht, sich bei jedem Sachverständigen zu unterrichten, er felbst aber zeige sich wenig mittheilend, und man wiffe nicht, ob aus Schüchtern= heit oder Verschloffenheit. Als hervorstechende Eigenschaft loben sie an ihm feine bobe Zuverlässigkeit; er verspreche felten, mit ber größten Burudhaltung, aber man könne fich auf sein Wort verlassen wie auf einen Felsen. Er sei ein guter Soldat, von dem faltblütigften Muthe, aber nicht fehr triegsluftig. Er liebe feine Familie leidenschaftlich, und der kluge Bater habe wohl gewusst, in wessen Hände er bas Beil des Hauses Orleans gelegt. Welche Burgichaft aber bietet der Mann für die Interessen Frankreichs und der Menschheit überhanpt? Ich glaube: die beste; jedenfalls, wir wollen es aussprechen, eine weit beffere als sein seliger Bruder uns geboten hätte. Er ift weniger populär als Dieser es war, und er darf also weniger wagen, wenn einmal die Errungenschaften der Revolution mit den Bedürfnissen der Regierung in Konflikt geriethen. Geliebte Regenten, die ein blindes Butrauen genießen, find der Freiheit mitunter fehr gefährlich. Der Nemours weiß, daß man ihn argwöhnisch beaufsichtigt, und er wird sich in Acht nehmen vor jedem verfänglichen Att. Auch wird er sich nicht jo leicht von ber Trompete Bellona's verloden laffen 2c."

Der Herausgeber.

fähig war; was uns sehr lieb ist, da wir wohl ahnen, welches theure Land der Kriegsschauplatz sein würde, und welches naive Volk am Ende die Kriegskoften bezahlen müsste. Nur Eins möchte ich gern wissen, ob nämlich der Herzog von Nemours auch so viel Geduld besitzt wie sein glorreicher Vater, der durch diese Eigenschaft, die allen seinen französischen Gegnern sehlt, unermüdlich gesiegt und dem schönen Frankreich und der Welt den Frieden erhalten hat.

## Ш.

Bareges, ben 20. August 1846.

Der Herzog von Nemours hat auch Gebuld. Dass er diese Kardinaltugend besitzt, bemerkte ich an der Gelassenheit, womit er jede Verzögerung erträgt, wenn sein Bad bereitet wird. Er erinnert keineswegs an seinen Großoheim und dessen "J'ai failli attendre!" Der Herzog von Nemours versteht zu warten, und als eine ebenfalls gute Eigenschaft bemerkte ich an ihm, dass er Andere nicht lange warten lässt. Ich din sein Nachfolger (nämlich in der Badewanne) und muß ihm das Lob ertheilen, dass er dieselbe so pünktlich verlässt wie ein geswöhnlicher Sterblicher, dem hier seine Stunde dis auf die Minute zugemessen ist. Er kommt alle Tage hieher, gewöhnlich in einem offenen Wagen, selber

die Pferde lenkend, während neben ihm ein verdrieß= lich müßiges Rutschergesicht und hinter ihm sein forpulenter deutscher Kammerdiener figt. Sehr oft, wenn das Wetter schön, läuft der Fürst neben dem Wagen her, die ganze Strecke von Luz bis Barèges, wie er denn überhaupt Leibesübungen sehr zu lieben scheint. Den Bergbewohnern imponiert er durch die gelentige Recheit, womit er die steilsten Sohen erklimmt; bei der Rolandsbresche im Gavarnithal zeigt man die halsbrechenden Felswände, wo der Bring hinaufgeklettert. Er ist ein vorzüglicher Bager, und foll jüngst einen Baren in fehr große Gefahr gebracht haben.] Er macht auch mit seiner Gemahlin, die eine der schönsten Frauen ist, sehr häufige Ausflüge nach merkwürdigen Gebirgsörtern. So fam er mit ihr jüngst hieher, um den Pic du Midi zu besteigen, und während die Fürstin mit ihrer Gejellschaftsbame in Palankinen den Berg hinaufge= tragen ward, eilte der junge Fürst ihnen voraus, um auf der Koppe eine Weile einsam und ungestört jene kolossalen Naturschönheiten zu betrachten, die unsere Seele so idealisch emporheben aus der niedern Werkeltagswelt. Als jedoch der Prinz auf die Spitze des Berges gelangte, erblickte er dort steif aufgepflanzt — drei Gendarmen! Nun giebt es aber wahrlich Nichts auf der Welt, was ernüchtern=

der und abkühlender wirken mag, als das positive Gesetztaselgesicht eines Gendarmen und das schausderhafte Sitronengelb seines Bandeliers. Alle schwärsmerischen Gefühle werden uns da gleichsam in der Brust arretiert, au nom de la loi, sund ich begreise sehr gut die Äußerung einer kleinen Französin, welche vorigen Winter so sehr darüber empört war, dass man Gendarmen sogar in Kirchen erblicke, in frommen Gotteshäusern, wo man sich den Empsindungen der Andacht hingeben wolle; "dieser Andlick," sagte sie, "zerstört mir alle Illusion."]

Ich musste wehmüthig lachen, als man mir erzählte, wie dämisch verdriesslich der Nemours auszgesehen, als er bemerkte, welche Sürprise der servile Diensteiser des Präsekten ihm auf dem Gipfel des Pic du Midi bereitet hatte. [Armer Prinz, dachte ich, du irrst dich sehr, wenn du glaubst, dass du jetzt noch einsam und unbelauscht schwärmen kannst; du bist der Gendarmerie verfallen, und du wirst einst selbst der Obergendarm sein müssen, der für den Landfrieden zu sorgen hat. Armer Prinz!]

Hier in Barèges wird es täglich langweiliger. Das Unleidliche ist eigentlich nicht der Mangel an gesellschaftlichen Zerstreuungen, sondern vielmehr, dass man auch die Vortheile der Einsamkeit entsbehrt, indem hier beständig ein Schreien und Lär-

men, das kein stilles Hintraumen erlaubt und uns jeden Augenblick aus unsern Gedanken aufschreckt. Ein grelles, nervenzerreißendes Knallen mit der Peitsche, die hiesige Nationalmusik, hört man vom frühesten Morgen bis spät in die Nacht. Wenn nun gar das schlechte Wetter eintritt und die Berge schlaftrunken ihre Nebelkappen über die Ohren ziehen, dann behnen sich hier die Stunden zu ennuhanten Ewigkeiten. Die leibhaftige Göttin der Langeweile, das Haupt gehüllt in eine bleierne Kapuze und Klopstock's Messiade in der Hand, wandelt dann burch die Strafe von Barèges, und wen sie an= gähnt, dem versickert im Herzen der lette Tropfen Lebensmuth! Es geht so weit, das ich aus Berzweiflung die Gesellschaft unsers Gönners, des englischen Parlamentsgliedes, nicht mehr zu vermeiben suche. Er zollt noch immer die gerechteste Anerkennung unsern Haustugenden und sittlichen Borzügen. Doch will es mich bedünken, als liebe er uns weniger enthusiastisch, seitdem ich in unsern Gesprächen die Außerung fallen ließ, daß die Deutschen jetzt ein großes Gelüste empfänden nach dem Besitz einer Marine, daß wir zu allen Schiffen unfrer fünftigen Flotte schon die Namen ersonnen, dass die Patrioten in den Zwangsprytaneen, statt der bisherigen Wolle, jett nur Linnen zu Segeltüchern spinnen wollen, und dass die Eichen im Teutoburger Walde, die seit der Niederlage des Barus geschlafen, endlich erwacht seien und sich zu freiwilligen Mastbäumen erboten haben. Dem edlen Britten missfiel sehr diese Mittheilung, und er meinte, wir Deutschen thäten besser, wenn wir den Ausbau des Kölner Doms, des großen Glaubenswerks unsrer Bäter, mit unzersplitterten Kräften betrieben.

Jeimath rede, bemerke ich mit tiefster Beschämung, dass der Has, den sie gegen die Franzosen hegen, für dieses Volk weit ehrenvoller-ist, als die imperstinente Liebe, die sie uns Deutschen angedeihen lassen, und die wir immer irgend einer Lakune unsrer weltlichen Macht oder unsrer Intelligenz versdanken; sie lieben uns wegen unsrer maritimen Unmacht, wobei keine Handelskonkurrenz zu besorgen steht; sie lieben uns wegen unsrer politischen Naisvetät, die sie im Fall eines Krieges mit Frankreich in alter Weise auszubeuten hoffen. —

[Eine Diversion in der hiesigen Langeweile gewährten die Klatschgeschichten, die Chronika der Wahlen, welche auch in unsern Bergen ihr skandaloses Scho gefunden. Die Opposition hat in dem Ocpartement des hautes Pyrénées wieder eine Niederlage erlitten, und Das war vorauszusehen bei der politischen Indisserenz und der grenzenlosen Geldgier, die hier herrschen. Der Kandidat der Bewegungspartei, der zu Tarbes durchsiel, soll ein rechtschaffener, braver Mann sein, der wegen seiner Überzeugung und treuen Ausdauer gerühmt wird, obgleich auch bei ihm, wie bei so vielen andern Gesinnungshelden, die Überzeugung eigentlich nur ein Stillstand im Denken ist, und die Ausdauer dabei nur eine psychische Schwäche. Diese Leute beharren bei den Grundsätzen, denen sie bereits so viele Opfer gebracht haben, aus demselben Grunde, warum manche Menschen sich nicht von einer Maistresse losmachen fönnen; sie behalten sie, weil ihnen die Person ja doch schon so Viel gekostet hat.

Dass Herr Achilles Fould zu Tarbes gewählt worden und in der nächsten Deputiertenkammer wieder die hohen Pirenäen repräsentieren wird, haben die Zeitungen zur Genüge berichtet. Der Himmel bewahre mich davor, dass ich Partikularistäten der Wahl oder der Personen hier mittheile. Der Mann ist nicht besser und nicht schlechter, als hundert Andere, die mit ihm auf den grünen Bänken des Palais-Bourbon übereinstimmend die Majorität bilden werden. Der Auserwählte ist übrigens konsservativ, nicht ministeriell, und er hat von jeher

nicht Guizot, sondern Herrn Molé protegiert. Seine Erhebung zur Deputation macht mir ein wahrhaftes Vergnügen, aus dem ganz einfachen Grunde, weil dadurch das Princip der bürgerlichen Gleichstellung der Israeliten in seiner letzten Konsequenz sanktio= niert wird. Es ist freilich, sowohl durch das Gesetz wie durch die öffentliche Meinung, hier in Frankreich längst der Grundsatz anerkannt worden, dass den Juden, die sich durch Talent oder Hochsinn auszeichnen, alle Staatsämter ohne Ausnahme zu= gänglich sein müssen. Wie tolerant Dieses auch klingt, so finde ich hier doch noch den säuerlichen Beigeschmack des verjährten Vorurtheils. lange die Zuden nicht auch ohne Talent und ohne Hochsinn zu jenen Umtern zugelassen werden, so gut wie Tausende von Christen, die weder denken noch fühlen, sondern nur rechnen können: so lange ist noch immer das Vorurtheil nicht radikal ent= wurzelt, und es herrscht noch immer der alte Druck! Die mittelalterliche Intoleranz schwindet aber bis auf die lette Schattenspur, sobald die Juden auch ohne sonstiges Verdienst bloß durch ihr Geld zur Deputation, dem höchsten Chrenamte Frankreichs, gelangen können, eben so gut wie ihre dristlichen Brüder, und in dieser Bezichung ift die Ernennung des Herrn Achilles Fould ein definitiver Sieg des Princips der bürgerlichen Gleichheit\*).

Noch zwei andere Bekenner des mosaischen Glaubens, deren Namen einen ebenso guten Geld= klang hat, sind diesen Sommer zu Deputierten gewählt worden. Inwieweit fördern auch Diese bas demokratische Gleichheitsprincip? Es sind ebenfalls zwei millionenbesitenbe Bankiers, und in meinen historischen Untersuchungen über den Nationalreich= thum der Juden von Abraham bis auf heute werde ich auch Gelegenheit finden, von Herrn Benoit Fould und Herrn von Eichthal zu reden. Honni soit qui mal y pense! Ich bemerke im Voraus, um Mißbeutungen zu entgehen, daß das Ergebnis meiner Forschungen über den Nationalreichthum der Juden für diese sehr rühmlich ist und ihnen zur größten Ehre gereicht. Sfrael verdankt nämlich fei= nen Reichthum einzig und allein jenem erhabenen Gottesglauben, bem es seit Jahrtausenden ergeben Die Buden verehrten ein höchstes Wesen, das unsichtbar im Himmel waltet, während die Beiden, unfähig einer Erhebung zum Reingeistigen, sich allerlei goldene und silberne Götter machten

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Bemerkungen Heine's in der "späteren Rotiz," Bb. IX, S. 114.

bie sie auf Erden anbeteten. Hätten diese blinden Heiden all das Gold und Silber, das sie zu solchem schnöden Götzendicnst vergeudeten, in bares Geld umgewandelt und auf Interessen gelegt, so wären sie ebenfalls so reich geworden wie die Juden, die ihr Gold und Silber vortheilhafter zu placieren wussten, vielleicht in assprische babylonischen Staatse anleihen, in Nebukadnezar'schen Obligationen, in ägyptischen Kanalaktien, in fünsprocentigen Sidoeniern und andern klassischen Papieren, die der Herr gesegnet hat, wie er auch die modernen zu segnen pflegt.]



| • |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   | • |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| · |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

• • . 



2301 A1 1861 1.9-

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.